# JUGEND-FEGINIK

Heft 2 Februar 1976 1,20 Mark





Technik", die das Heft 11 des ver- Etappen gegliedert: gangenen Jahres nicht erhielten. möchten wir nochmals den Aufruf zum Internationalen Fotowettbewerb der lautet:

Für alle Leser von "Jugend + Der Wettbewerb ist in zwei Eine bei der Redaktion gebil-

populärtech- Die Teilnehmer aus der DDR nischen Jugend-Zeitschriften der senden ihre Arbeiten an: Redakeuropäischen RGW-Länder ver- tion "Jugend + Technik", 1056 öffentlichen. Die Thematik des Berlin, Postschließfach 43, Kenn-Internationalen Fotowettbewerbs wort: Fotowettbewerb. Von jedem Teilnehmer können bis zu

dete Jury legt die Preisträger fest. Die Entscheidungen der Jury sind unanfechtbar.

1. Preis 500,- Mark 2. Preis 350,- Mark 3. bis 5. Preis je 200,- Mark 6. bis 10. Preis je 150,- Mark 11. bis 15. Preis ie 100,- Mark 16. bis 20. Preis je 50,- Mark

Das Ergebnis der 1. Etappe wird in "Jugend + Technik" Heft 7/ 1976 bekanntgegeben. Alle veröffentlichten Fotos werden nach der geltenden Honorgrordnung honoriert.

Die ersten 15 ausgezeichneten Arbeiten werden der internatianalen Jury in Moskau eingereicht. Alle nicht der internationalen Jury übergebenen und nicht veröffentlichten Fotos werden bis zum 1, 7, 1976 an die Autoren zurückgeschickt. Für eine Veröffentlichung vorgesehene Fotos kauft die Redaktion an.

### 2. Etappe

Die Internationale Jury wählt die besten Arbeiten aus und zeichnet die Preisträger mit Ehrendiplomen aus. Die an die internationale Jury eingesandten Arbeiten werden während der NTTM (wie unsere MMM) in Moskau ausgestellt.

### **Teilnahmeberechtigt**

sind alle Berufsfotografen und Fotoamateure, außer Mitarbeiter der veranstaltenden Redaktionen. Die Arbeiten dürfen vor Veröffentlichung der Wettbewerbsergebnisse bzw. vor Abdruck in den veranstaltenden Zeitschriften nicht anderweitig veröffentlicht werden.

Mit Einsenden seiner Arbeiten erkennt der Teilnehmer die Wettbewerbsbedingungen an und bestätigt damit gleichzeitig, daß er im Besitz aller Autorenrechte an den eingesandten Fotos (eingrafierten Situation mit Angabe schließlich des Rechts zur Ver-

### WITmeistern Wissenschaftund

Im Mittelpunkt der hotos soll der arbeitende Mensch stehen, soll gezeigt werden, wie er sich als sozialistischer Eigentümer gesellschaftlicher Produktionsmittel, als Sachverwalter großer Werte, als Beherrscher moderner Technik, als Neuerer, Forscher und Erfinder bewährt.

Aber seine Leistungen werden natürlich auch sichtbar, wenn man das vollendete Werk zeigt, eine wissenschaftliche Apparatur, eine Konstruktion oder eine Produktionslinie, das heißt alles, was sich als wissenschaftlichtechnischer Fortschritt in der materiellen Produktion darstellt.

Nicht nur einfaches Abbild sollen die eingesandten Fotos sein, sondern in ihnen soll die Dynamik unserer gesellschaftlichen Entwicklung mit fotografischen Mitteln dokumentiert werden; mit ungewöhnlichen Perspektiven, mit den Mitteln der Schärfeverteilung, mit Licht-, Schattenund Farbeffekten, mit extremen Brennweiten usw. usw. Wir können und wollen hier keine Rezepte geben, den Ideen und dem fotografischen Können sind keine Grenzen gesetzt.

Serie: Griff nach den Sternen



Schwarz-weiß-Fotos (Ausgangsformat 24 cm × 36 cm), bis zu 4 Farbfotos (Ausgangsformat 18 cm × 24 cm - in Ausnahmefällen 13 cm × 18 cm) und bis zu 4 gerahmte Farbdiapositive 6 cm × 6 cm eingesandt werden. Folgende Angaben nicht vergessen: Name, Alter, Beruf und Adresse des Autoren, Beschreibung der fotovon Ort und Zeit und eventuell öffentlichung) ist. abweichenden Aufnahmedaten.

Nebenstehendes Bild aus der Einsendeschluß ist der 30. April 1976 (Datum des Poststempels). Herausgeber: Zentralrat der FDJ über Verlag Junge Welt.

Amt. Verlagsdirektor: Horst Petras. Redaktion: Dipl.-Gewl. Peter Haunschild (Chefredakteur); Elga Baganz (stelly, Chefredakteur); Walter Gutsche (Redaktionssekretär und verantw. Redakteur "practic"); Dipl.-Kristallograph Reinhardt Becker; Maria Curter; Norbert Klotz; Dipl.-Journ, Peter Krämer; Manfred Zielinski (Bild).

Korrespondenz: Dipl.-Pad, Heide Groß. Gestaltung: Heinz Jäger, Irene Fischer.

Sekretariat: Maren Llebig. Sitz der Redaktion: Berlin-Mitte, Mauerstraße 39/40.

Fernsprecher: 22 33 427 oder

Postanschrift: 1056 Berlin, Postschließfach 43

Redaktionsbeirat: Dipl.-Ing. W. Ausborn; Dipl.-Ing. oec. Dr. K. P. Dittmar; Ing. H. Doherr; Dr. oec. W. Haltinner; Dr. agr. G. Holzapfel; Dipl.-Gewi, H. Kroczek; Dipl.-Journ. W. Kuchenbecker; Dipl.-Ing. oec. M. Kühn; Oberstudienrat E. A. Krüger; Ing. H. Lange; Dipl.-Ing. R. Lange; W. Labahn; Ing. J. Mühlstädt; Ing. K. H. Müller; Dr. G. Nitschke; Ing. R. Schädel; Studienrat Prof. Dr. sc. H. Wolffgramm.

Ständige Auslandskorrespondenten: UdSSR: Igor Andreew, VRB: Nikolay Kaltschev. CSSR: Ludek Lehký, VRP: Jozef Sniecinski, Frankreich: Fabien Courtand.

Jugend und Technik erscheint einmal monatlich zum Preis von 1.20 M.

Der Verlag behält sich alle Rechte an den veröffentlichten Artikeln und Abbildungen vor. Auszüge und Besprechungen nur mit voller Quellenangabe gestattet. Für unaufgefordert eingesandte Manuskripte und Bildvorlagen übernimmt die Redaktion keine Haftung.

Titel: Heinz Jäger; Foto: MBD.

Zeichnungen: Roland Jöger; Karl Liedtke.

Ubersetzungen ins Russische: Sikojev.

Druck: Umschlag (140) Druckerei Neues Deutschland; Inhalt (13) Berliner Druckerei. Veröffentlicht unter Lizenz-Nr. 1224 des Presseamtes beim Vorsitzenden des Ministerrates der DDR.

Anzeigenannahme: Verlag Junge Welt. 1056 Berlin, Postschließfach 43 sowie die DEWAG-Werbung, 102 Berlin, Rosenthaler Str. 28/31, und alle DEWAG-Betriebe und Zweigstellen der DDR. Zur Zeit gültige Anzeigenpreisliste Nr. 6.

Redaktionsschluß: 31. Dezember 1975

Februar 1976 Heft 2 24. Jahrgang







Laser beheben Augenschäden und zwar schmerzlos, ohne chirurgischen Eingriff und in wenigen Minuten! Lesen Sie den Beitrag Laser (2) auf den Seiten 100 ... 104, der Grundaufbau und physikalische Zusammenhänge der Wirkungsweise des Festkörperlasers am Beispiel des Rubinlasers darstellt.

Nu pogodi, Jenissej -

na warte nur, Jenissej! Ein jahrhundertealter Traum Chakssier steckt in einer Legende: den gewaltigen Jenissej zu besiegen, ihn für den Menschen zu nutzen. Heute ist dies in greifbare Nähe gerückt. Der Jenissej wurde abgeriegelt, ein neues Kapitel beim Bau des größten Wasserkraftwerkes der Sajano-Schuschenskoje, aufgeschlagen. Schlagen Sie die Seiten 128 ... 133 auf und erleben Sie die Abriegelung nach!



Seine Bildstudien im All

hat Fliegerkosmonaut Alexej Leonow, Sojuskommandant beim epochalen Orbitalflug Sojus-Apollo im Juli 1975, in diesem Bordbuch des Kommandanten Wir veröffentlichen skizziert. einige dieser einmaligen Bilddokumente auf den Seiten 120 ... 122.

Fotos: ADN/ZB: Gawrilow; Obraschat

## JUGEND-+-TECHNIK

### populärtechnische Zeitschrift





JU + TE berichtet auf den Seiten 148...151 von der 17. Internationalen Maschinenmesse in Brno 1975 Foto: JW-Bild Zielinski

- 97 Internationaler Fotowettbewerb Международный фотоконкурс
- 100 Laser (2) (B. Felix) Лазер (2) (Б. Феликс)
- 105 Spannungsoptik (J. Quade)
  Оптика напряжения (Й. Кваде)
- 109 Farbfotos ohne Kamera (W. G. Schröter) Цветные снимки без фотоаппарата (В. Г. Шрётер)
- 114 Moskauer onkologisches Zentrum Московский онкологический центр
- 116 Schlierenfotografie
  Фотографирование по методу свилей
- 120 Bildstudien im All aus dem Bordbuch eines Raumschiffkommandanten Космическая живопись
- 123 Heißes Kamtschatka (D. Wende) Горячая Камчатка (Д. Венде)
- 128 Nu pogodi, Jenissej (V. Obraschat) Ну погоди, Енисей! (Ф. Обрашат)
- 134 Fragen aus der Brigade (B. Wing) Вопросы из бригады (Д. Вниг)
- 138 Jederzeit gefechtsbereit 20 Jahre Nationale Volksarmee (М. Barthel)
  Постоянная боеготовность 20 лет Национальной народной армии (М. Бартель)
- 143 Wissenschaft im Zeugenstand (5) (D. Pätzold)
  Наука-свидетель (5) (Д. Пэтцольд)
- 148 Internationale Maschinenmesse Brno (M. Zielinski)
  Международная ярмарка машин в Брно (М. Зилински)

- 152 Ju + Te-Dokumentation Документация «Ю + Т»
- 156 Verkehrskaleidoskop Уличный калейдоскоп
- 159 Antwort vom . . . VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt
  Отвечает завод бухгалтерских машин в Карл-Маркс-Штадте
- 161 Zur Nachnutzung empfohlen Рекомендуем перенять
- 163
   Elektronik von A bis Z (W. Ausborn)

   Электроника от А до Я (В. Аусборн)
- 165 Leserbriefe Письма читателей
- 167 Antihagelkanonen Пушки против града
- 168 Selbstbauanleitungen Схемы самоделок
- 171 Buch für Sie Книга для Вас
- 172 Knobeleien Головоломки



Haben wir im ersten Teil versucht, die physikalischen Effekte, auf denen das Laserprinzip beruht, zu erklären, wollen wir in weiteren Folgen verschiedene Laser untersuchen. Allgemein sprachen wir von Materie, die angeregt wird und beim Übergang in den Grundzustand Energie in Form von Licht bestimmter Wellenlängen abstrahlt. Laser bestehen technisch gesehen aus einem aktiven Medium, einem Resonanzsystem und dem Anregungssystem. Den Techniker interessiert, welches Material er als aktives Medium verwenden kann, Grundsätzlich unterscheiden wir bei diesen Materialien feste, flüssige und gasförmige Stoffe.

### Festkörperlaser

Der technisch wichtigste und auch älteste Vertreter dieser Kategorie ist der Rubinlaser. Rubin ist ein Aluminiumoxid-Kristallaitter, in dem ein Teil der Aluminiumatome (0.05 Prozent) durch Chrom in Form von dreiwertigen lonen ersetzt wurde. Man spricht dabei auch von chromdotiertem Aluminiumoxid Vom Grad der Verunreinigung durch die Chromionen hängt die Färbung des Kristalls ab. Im allgemeinen wird ein blaßrosa Rubin verwendet. Diese Kristalle werden in Spezialöfen gezüchtet, dann getempert und anschlie-Bend bearbeitet.

Um zu verstehen, daß Rubin ein laseraktives Material ist, muß man sich das Energieniveauschema ansehen. Abb. 2 zeigt das Energieniveauschema der Cr3+-Ionen im Rubin. Das entspricht dem Drei-Niveau-System. Zum besseren Verständnis werden die Energieniveaus nur mit E1, E2 und E3 bezeichnet.

Was geschieht nun, wenn Licht der Wellenlänge 550 nm (grünes Licht) in den Kristall gestrahlt wird?

Chromionen werden durch Energieaufnahme aus dem Grundzustand auf das Níveau Ez geho-



Energieniveauschema und Übergänge der Chromionen im Rubinlaser



Schema eines Rubinlasers



4 Reflektorsystem mit elliptischem Zylinder

Abb. 1 (S. 100) Ein Rubinstab wird im Kristallprüfgerät untersucht



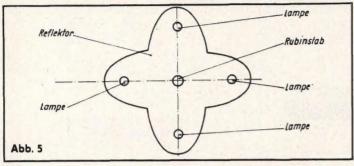











ben, sie werden "optisch gepumpt". Die Anzahl der Chromionen im Grundzustand nimmt schließlich erheblich ab, was der Bedingung der Besetzungsinversion (vgl. "Jugend und Technik", 1/1976, S. 22 ff.) entspricht.

In der Praxis werden zum "opti-Pumpen" inkohärente schen Lichtauellen benutzt. Welche Lampen zum "optischen Pumpen" geeignet sind, hängt von der Lage ihres Emissionsmaximums ab. Der günstigste Fall lieat vor. wenn das Maximum mit den Pumpbändern der Kristalle und Gläser übereinstimmt. Beim Rubinlaser ist Licht der Wellenlänge 550 nm (grünes Licht) notwendig. Die gebräuchlichsten Lichtquellen dafür sind und Quecksilberhoch-Yenondrucklampen sowie Wolframlampen. Es wird angestrebt, daß möglichst viel Pumplicht auf den Kristall fällt und in sein Inneres dringt.

Aus diesem Grund gibt es verschiedene geometrische Formen bei den Lichtquellen, die mit einem Reflektorsystem gekoppelt sind. Die ersten Rubinlaser besaßen wendel- oder ringförmige Lichtquellen (Abb. 3). Das Reflektorsystem bestand aus einem innenverspiegelten konzentrischen Rohr, das lediglich die Aufgabe hatte, das Licht auf den Laserstab zu reflektieren.

Die zur Zeit verwendeten Lichtquellen sind stabförmig. Ein elliptischer Zylinder bildet hier das Reflektorsystem (Abb. 4).

In den beiden Brennlinien des elliptischen Zylinders befinden sich der Rubinstab und die stabförmige Lichtquelle. Verschlossen wird der Zylinder durch spiegelnde Deckel. Eine Weiterentwicklung ist der zylinderelliptische Vierfachreflektor (Abb. 5). Das Grundprinzip liegt in der gemeinsamen Brennlinse der vier zylinderelliptischen Reflektoren.

5 Zylinderelliptischer Vierfachreflektor 6a bis e Vorgänge im optischen Resonator



7 Ein Hochfrequenz-Halbleiter-Lasergenerator kleinster Bauart im Größenvergleich mit einem Kugelschreiber

Es gibt Rubinlaser für Impulsbetrieb und für Dauerbetrieb. Unterscheidungsmerkmal ist Einstrahlungsart des Lichtes. Die Ausgangsleistungen im Impulsbetrieb liegen wesentlich höher als im Dauerbetrieb.

Chromionen werden also mittels einer der hier erläuterten technischen Methoden in den Zustand E3 "gepumpt". Hier verweilen sie maximal 10-7 s, um dann strahlungslos auf das Niveau E<sub>2</sub> zurückzufallen. Die mittlere Lebensdauer dieses Zustandes beläuft sich auf 10-3 s. das heißt, sie ist 10 000mal länger, als die des Niveau E3. Das Niveau E2 wird deshalb als metastabil bezeichnet (von geringer Stabilität). Es kann als kurzzeitiger Energiespeicher dienen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, soll eine Laserschwingung einsetzen.

Chromionen, die spontan vom Niveau E2 in den Grundzustand sten Fall aus zwei planparallezurückgehen. Die beim Rückfall len Spiegeln besteht, die einen der Chromionen in den Grundzustand freiwerdende Energie haben müssen und von denen wird in Form von Lichtquanten der eine halbdurchlässig gehalabgegeben. Dabei wird das ten sein muß. Die Funktion des

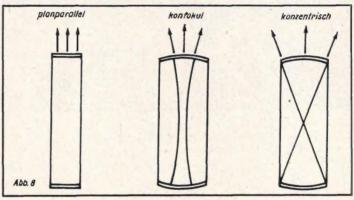

rötliche Rubinfluorestypische der Wellenlänge zenslicht 694,3 nm ausgestrahlt. Die Lichtquanten regen weitere Chromionen, die sich noch im Zustand befinden, zur induzierten Emission auf der gleichen Wellenlänge an. Jedoch reicht die vorhandene Wechselwirkung zwischen Lichtquanten und Chromionen im Zustand E2 nicht zu einer Selbsterregung aus.

Grundlage für eine intensive Ausgelöst wird sie durch einige Wechselwirkung bildet ein optischer Resonator, der im einfachbestimmten Abstand voneinander

Resonators ist vergleichbar mit der Rückkopplung in der Hochfrequenztechnik.

Prozesse innerhalb des optischen Resonators zeigt die schematische Darstellung. In Abb. 6a befinden sich die Chromionen des aktiven Mediums im nichtangeregten Zustand (schwarz ausgezeichnete Kreise). Durch das inkohärente Pumplicht werden die meisten lonen in den angeregten Zustand gebracht (Abb. 6b). Die angeregten lonen sind als nicht ausgezeichnete Kreise dargestellt. Nach einer





Abb. 9 Versuchsanlage zum Erzeugen von Laserschwingungen im Institut für Elektronenphysik

Fotos: ADN ZB (2), AdW d. DDR (2)

bestimmten Zeit emittieren einige Ionen spontan. Dabei verlassen diejenigen Lichtquanten (Photonen) den Rubinstab, die sich nicht entlang der Stabachse bewegen (Abb. 6c). Das erste Photon, welches sich entlang der Stabachse bewegt, löst nach dem Mechanismus induzierten der Emission aus dem angeregten Nachbar-Ion ein zweites Photon heraus und so weiter. Dieser Prozeß verläuft lawinenartig. Die Photonenlawine durchläuft nach Reflexion am Resonatorspiegel erneut das angeregte Medium, löst weitere Photonen aus und wird so verstärkt (Abb. 6d), Nach vielfachem Hin- und Herlaufen verläßt entlang der Achsenrichtung des Rubinstabes ein Lichtbündel den halbdurchlässigen Spiegel (Abb. 6e).

Der optische Resonator wird beim Rubin durch beiderseitige Verspiegelung der geschliffenen Stirnflächen realisiert. Es werden Planspiegel sowie sphärische Spiegel verwendet (Abb. 8), wobei ein Spiegel halbdurchlässig gehalten ist. Außer den Resonatoren mit beiderseits verspiegeltem Rubinstab gibt es noch wichtige Sonderformen:

 ein oder zwei externe Spiegel (Riesenimpuls-Laser)

 Ausnutzung der Totalreflexion (Ringlaser – das Licht läuft kreisförmig um. Die Abstrahlung geschieht tangential und ist nicht gebündelt)

 Reflexion an reflektierenden Grenzflächen.

Beim Herstellen laseraktiven Materials entstehen keine idealen Kristalle. Der Kristallaufbau ist gestört. An Streuzentren ergeben sich für die Schwingungen des Lasers Verluste, was die Ausgangsleistung negativ beeinflußt. Streuzentren können sowohl Einschlüsse von Gas, Tiegelmaterial oder anderen Verunreinigungen wie auch Einschlüsse von chemischen Verbindungen der Elemente des Kristalls mit Sauerstoff und anderen Chemikalien sein.

Spannungen im Kristall sind ebenfalls Störungen des Kristallaufbaus und wirken sich nachteilig aus.

In der Praxis gibt es nur einen Drei-Niveau-Festkörperlaser, den des Rubins. Alle übrigen Festkörpermaterialien sind Vier-Niveau-Systeme. Wichtige Vier-Niveau-Materialien sind mit seltenen Erden dotierte Kristalle und dotierte Gläser.

**Bernd Felix** 

Lesen Sie im nächsten Heft die Fortsetzung: "Flüssige und gasförmige Laser".

## SPANNUNGS

Entdeckt wurde der spannungsoptische Effekt bereits zwischen 1813 und 1816. Erste Anwendungen auf praktische Probleme gab es jedoch erst zu Beginn unseres Jahrhunderts. Mit der Einführung von Kunststoffen als Modellmaterial und der weiteren Vervollkomm-

## OPTIK

nung der spannungsoptischen Ausrüstung wurden entscheidende Fortschritte erzielt. Heute ist die moderne Spannungsoptik als

Hilfsmittel der Spannungsanalyse nicht mehr wegzudenken. Sie ist, auch in Verbindung mit anderen Meßmethaden, für viele schwierige Aufgaben einsetzbar: Untersuchung räumlicher Spannungsprobleme, dynamische Beanspruchungen u. a. m.

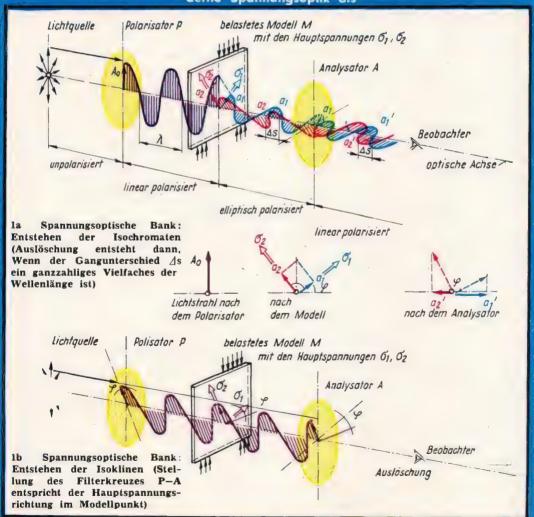

### Rechenmodelle und Experimente

Wissenschaftler und Ingenieure, die sich mit dem Entwurf und der Berechnung von Konstruktionen des Bauwesens, des Maschinen-, Schiffs- und Flugzeugbaus beschäftigen, benötigen für ihre Arbeit eine umfassende Kenntnis des Verhaltens dieser Konstruktionen bzw. ihrer Elemente unter Betriebsbedingungen. Dabei interessieren einmal die Verformungen, zum anderen aber auch Größe und Verteilung der durch Belastungen in der Konstruktion bzw. ihren Teilen hervorgerufenen inneren Beanspruchungen. Diese inneren Beanspruchungen werden als Spanmit der nungen Dimension Kraft: Flächeneinheit bezeichnet. Ihre Ermittlung ist auf zwei Wegen möglich: durch Berechnung mit Hilfe geeigneter Rechenmodelle oder durch experimentelle Untersuchung der Originalkonstruktion bzw. entsprechender ähnlicher Modelle.

Eine Berechnung liefert jedoch nicht immer zufriedenstellende Ergebnisse, so daß dann experimentellen Untersuchungen der Vorrang gegeben wird. Neben anderen Verfahren wird für derartige Untersuchungen auch die Spannungsoptik herangezogen. Am einfachsten läßt sich die Spannungsoptik zur Lösung ebener Spannungsprobleme, wie sie bei Scheiben auftreten, einsetzen. Scheiben sind in der Fachsprache ebene Tragwerke, deren Dicke gegenüber den anderen Abmessungen klein ist und die durch äußere Kräfte in ihrer werden Ebene beansprucht (Abb. 2). Charakteristisch für den Scheibenspannungszustand Folge einer äußeren Belastung ist das Auftreten von zwei zueinander senkrecht stehenden Hauptspannungen  $\sigma_1$  und  $\sigma_2$  und deren Richtung \varphi gegenüber einer Bezugsachse. Sind diese Beanspruchungen einschließlich ihrer Richtung bekannt, muß der Ingenieur nachweisen, daß sie in der ganzen Konstruktion kleiner bleiben als die für das Material in Vorschriften (TGL) festgelegten zulässigen Beanspruchungen.

### Die spannungsoptische Bank Wie arbeitet nun die Spannungsoptik?

Sie verwendet durchsichtige Modelle aus spannungsdoppelbrechendem Material, die mittels polarisiertem Licht durchstrahlt werden. Die benötigte Apparatur wird spannungsoptische Bank genannt (Abb. 3).

Klären wir zunächst den Begriff "polarisiertes Licht". Licht ist bekanntlich eine elektromaanetische Strahlung, die sich in beliebig gerichteten Schwingungen kurzer Wellenlänge quer zur Fortoflanzungsrichtung ausbreitet. Das normale weiße Licht setzt sich aus den Farben des sichtbaren Spektrums, das heißt aus Schwingungen verschiedener Wellenlängen, zusammen, Durch Ausfiltern aller anderen Wellenlängen des weißen Lichtes oder durch Verwenden einer einfarbigen Lichtquelle (z. B. Natriumdampflampe) läßt sich einfarbiges (monochromatisches) Licht erhalten. Die Strahlen des wei- eingespannt

Ben Lichtes oder des einfarbigen Lichtes schwingen jedoch noch in beliebigen Ebenen.

Bringt man einen sogenannten Polarisationsfilter in den Strahlengang, dann werden nur die Lichtstrahlen einer Schwingungsrichtung, nämlich der vom Polarisator vorgegebenen, durchgelassen. Dieses Licht ist "linear polarisiert". Mit dem Auge ist polarisiertes Licht nicht von unpolarisiertem zu unterscheiden. Mit einem zweiten Polarisationsfilter läßt sich aber feststellen, ob es sich um polarisiertes Licht handelt. Stellen wir nämlich zwei Polarisationsfilter so in Strahlengang einer Lichtquelle, daß die Polarisationsrichtung des einen Filters senkrecht zu der des anderen steht, so wird kein Licht mehr hindurchgelassen. Das Gesichtsfeld bleibt dunkel. Bringen wir nun zwischen den gekreuzten Filtern eine Vorrichtung an, die die Auflagerung

### Durch Deckenlast spruchte Wandscheibe mit Offnung, beidseitig in Querwände



und Belastung des zu unter-Modells gestattet (Belastungsrahmen), haben wir im Prinzip schon die Grundausrüstung für eine spannungsoptische Bank (Abb. 3). Sie besteht aus:

- einem Lampenkasten mit Lampen für weißes und einfarbiges (bei Natriumdampflampen gelbes) Licht:

- dem 1. Polarisationsfilter (Po-Igrisator P):

- einem Belastungsrahmen mit dem Modell:

- dem 2. Polarisationsfilter (Ana-Ivsator A).

Polarisator und Analysator sind miteinander gekoppelt, so daß sie gemeinsam um ihre optische Achse gedreht werden können.

### Phänomen Spannungsdoppelbrechung

Die in der Spannungsoptik ver-(Glas. Materialien Kunstharze u. a.) zeigen eine die besondere Eigenschaft: Sie Spannungsdoppelbrechung. ist das grundlegende Phänomen der Spannungsoptik. Baut man ein Modell aus einem derartigen Material in den Belastungsrahmen ein und belastet es, so verursachen die im Modell entstehenden Spannungen on und σ<sub>2</sub> im Gesichtsfeld des Analysators im allgemeinen eine Aufhel-

Doppelbrechung herrührt. Diese spannungen  $\sigma_1$ - $\sigma_2$  proportional. Aufhellung verschwindet wieder, wenn die Belastung vom Modell genommen wird. Den Effekt der Doppelbrechung kennen noch aus der Schule und haben ihn auch sicher schon an einem Kristall beobachtet. Jedes Element des Modells verhält sich bei einer Beanspruchung wie ein doppelbrechender Kristall, Dabei stimmen die optischen Achsen dieses "Kristalls" mit der Richtung der Hauptspannungen in diesem Modellelement überein!

### Das Entstehen von Isochromaten und Isoklinen

Im einzelnen geht folgendes vor sich (Abb. 1a): Trifft ein linearer polarisierter Lichtstrahl An auf ein unter Spannung stehendes Modellelement, so wird dieser Lichtstrahl in zwei zueinander senkrechte Komponenten a<sub>1</sub>, a<sub>2</sub> parallel zu den Hauptspannungen  $\sigma_1$ ,  $\sigma_2$  aufgespalten. Die beiden Komponenten des Lichtstrahls durchlaufen nun das Modell mit unterschiedlichen, durch die Hauptspannungen beeinflußten Geschwindigkeiten (Brewster'sches Gesetz). Sie treten folalich mit einem gewissen Gangunterschied aus dem Modell heraus. Der Ganaunterschied ist, solange die Spannungen im elastischen Bereich bleilung, die offensichtlich aus einer ben, der Differenz der Haupt-

Die Schwingungen beider Komponenten sind nun nicht mehr "in Phase", sondern gegeneinander versetzt. Sie lassen sich aber zu einer elliptischen Schwingung zusammenfassen. Trifft nun elliptisch dieser polarisierte Lichtstrahl auf den Analysator. so läßt er nur die (gleichgroßen) horizontalen Anteile der Komponenten as und as ungehindert passieren. Wie man sich leicht vorstellen kann, kommt es dann zu einer Auslöschung dieser Komponenten durch Interferenz, wenn der Gangunterschied Null oder ein ganzzahliges Vielfaches der Wellenlänge des verwendeten Lichts beträgt. Bei Verwendung von einfarbigem Licht entstehen dadurch schwarze Linien, die alle die Punkte des Modells verbinden. für die der Gangunterschied aleich ist. Wir bezeichnen diese Linien als Isochromaten (Farbgleiche). Sie werden nach dem entsprechenden Ganaunterschied geordnet. So bezeichnet z.B. die Ordnung  $\delta = 1$  den Gangunterschied  $\Delta s = 1 \cdot \lambda$ . Dabei ist à die Wellenlänge des verwendeten Lichts. Wird anstelle einfarbigen Lichts weißes Licht verwendet, dann bleibt nur die Ordnung  $\delta = 0$  schwarz. Beim Gangunterschied  $\Delta s = 1 \cdot \lambda$ (Ordnung  $\delta = 1$ ) wird von dem sichtbaren Farbspektrum, dem sich das weiße Licht zusammensetzt, zunächst die Farbe mit der kürzesten Wellenlänge ausgelöscht, das wäre das violette Licht, und es entsteht eine Isochromate mit der Komplementärfarbe der ausgelöschten Farbe bzw. Wellenlänge, d. h. gelb. Gleich daneben geht die gelbe Isochromate in eine orangefarbene über, dann folgen die Far-









Auflagerung

4a, b, c Isoklinen (b) und Isochromaten (c) einer Wandscheibe mit Öffnungen unter gleichmäßig verteilter Belastung (a) in weißem Licht



ben rot-braun, blau und grün. Mit steigendem Gangunterschied gehen die Farben ineinander über und verwischen sich schließlich so stark, daß nur noch ein Wechsel zwischen rot und arün zu erkennen ist. Deshalb arbeitet man zur Feststellung der Isochromaten mit einfarbigem Licht, denn damit lassen sich deutlich abgegrenzte schwarze Linien erhalten.

Neben den Isochromaten wird aber noch eine weitere Erscheinung sichtbar: die sogenannte Isokline (Abb. 1b). Sie entsteht, wenn die Stellung des Filter-Polarisator-Analysator kreuzes mit der Richtung des Hauptspannungskreuzes zusammenfällt. Der linear polarisierte Lichtstrahl trifft parallel einer Hauptspannungsrichtung auf das Modell, wird folglich nicht in Komponenten aufgespolten, durcheilt das Modell und trifft auf den Analysator von dem er ausgelöscht wird. Es entsteht folglich eine zweite Schar von Linien, die Isoklinen oder Richtungsgleichen, die alle bzw. Modellelemente verbindet, für die die Richtung Bem Licht schwarz.





### Spannungsoptik für optimale Konstruktionen

Isoklinien und Isochromaten werden entweder fotografisch aufoder genommen auch Rastern, die auf dem Modell aufgebracht werden, ausgemessen. Ihre Registrierung und anschließende Auswertung erlaubt die Ermittlung des gesuchten Spannungsfeldes. Ein geübter Spannungsoptiker kann bereits aus den Isochromaten- und Isoklinenbildern wichtige Schlüsse ziehen. Die am Modell ermittelten Spannungen werden der Hauptspannungen gleich ist. Hilfe der Gesetze der Ähnlich-Die Isoklinen sind auch bei wei- keitsmechanik auf die eigentliche Konstruktion übertragen.

Wie in aller Welt, gibt es auch in der DDR einige Institute und Labors, die mit der Spannugsoptik arbeiten. Beachtliche Fortschritte auf dem Gebiet der Spannungsoptik hat man in der Sowjetunion erreicht. Dort ist es Spannungsvor allem das optische Laboratorium am Moskauer Bauingenieurinstitut, mit dem auch das spannungsoptische Labor der Hochschule für Bauwesen Leipzig zusammenarbeitet.

Dr. sc. techn. Jochen Quade

Wer heutzutage zu fotografieren beginnt, macht das meist farbig und auf UT-18-Umkehrfilm. Folglich kommt er mit der Dunkelkammer überhaupt nicht mehr in Berührung, erlebt niemals das "Wunder" der Bildentstehung im Entwickler. Die Herstelllung farbiger Papierbilder wird den Kopieranstalten überlassen, weil der Farbentwicklungsprozeß für die Selbstverarbeitung zu schwierig zu sein scheint.



Farb ohne Kamera

Für Erinnerungsfotos mag die Durchschnittsabstimmung der Kopieranstalten ausreichen. Für gestalterische Absichten, auch in einfacher Form, kann diese Qualität allerdings nicht befriedigen. Da helfen nur die Selbstanfertigung der Farbkopien und Vergrößerungen. Die Furcht vor der Kompliziertheit des Verfahrens ist sicher ein Vorurteil. Im Grunde wird für den Farbkopierprozeß nur ein Bad mehr gebraucht als beim Schwarzweißprozeß. Etwas Übung ist allerdings für den Umgang mit den Kopierfiltern nötig. Üben muß man sich auch darin, in negativen und positiven Helligkeiten und in komplementären Farben zu denken. Mit alledem kann man sich auf einfache Weise vertraut machen. wenn man sich mit der Herstellung farbiger Fotogramme befaßt. Ein Fotogramm ist ein Foto, zu dessen Entstehen keine Ka-

Abb. S. 109 Jugendstilvase: Erstbelichtung ohne Filter, die natürlichen Farben des Glases werden annähernd komplementärfarbig wiedergegeben. Die unbelichteten Bildstellen wurden nach der Erstentwicklung durch Belichtung mit gelbem Licht aufgefüllt

mera gebraucht wird. Alles, was man benötiat, ist der abzubildende Gegenstand, eine Lichtquelle und Color-Positivmaterial. entweder ORWOCOLOR-Positivfilm PC.7 oder Fomacolorpapier. dazu die entsprechenden Farbentwicklungssätze, am besten in Konfektionierungen für einen Liter. Als Lichtquelle eignet sich ein Vergrößerungsapparat. Mit der Blende des Objektivs kann man die Lichtmenae beauem dosieren. Bedingung ist eine gleichmäßig ausgeleuchtete Fläche in der Größe des verwendeten Positivmaterials (13 cm X 18 cm und größer). Wer keinen Vergrößerungsapparat besitzt, kann aber ebensogut einen Projektor, eine Dunkelkammerlampe oder eine andere Lichtquelle benutzen, die ein einigermaßen gerichtetes Licht abstrahlt (Bürolampe). Wer eine Dunkelkammerlampe und dazu ein ORWO-Schutzfilter Nr. 166 besitzt, ist von ietzt an im Vorteil, denn er kann den abzubildenden Gegenstand nach Sicht auf dem Positivmaterial arrangieren. Ohne Dunkelkammerfilter muß man das Obiekt nach Gefühl anordnen. Es liegt nahe, für die Fotogramme transparente und farbige Gegenstände auszuwählen. sie quasi als Negative zu benutzen, z. B. Glasgegenstände, Schmucksteine, ja sogar zarte Blüten. Das ausgewählte Objekt wird im Dunkeln auf das Kopiermaterial gelegt, und nun wird möglichst senkrecht von oben belichtet. Dann wird das Blatt normal verarbeitet, d. h. also farbentwickelt, gestoppt und bleichfixiert bzw. bei Verwendung von PC-7-Positivfilm gebleicht und fixiert. Die richtige Belichtungszeit ist nur durch Probebelichtungen festzustellen, sie

# **Farbfotos**

sollte aber, eventuell durch Veränderung des Lampenabstandes, auf etwa zehn Sekunden eingepegelt werden, um einigermaßen reproduzierbare Zeiten zu erhalten.

Hat man das erste Ergebnis vor sich, wird man zunächst überrascht sein, denn die Farben des Objekts wurden (annähernd) in ihre Komplementärfarben umgesetzt, dazu kommt die negative Darstellung der Helligkeiten. Wir haben also ein "Negativ" erzeugt, das einen erheblichen Verfremdungseffekt ergibt. Davon abgesehen, erhalten wir, wenn wir so verfahren, immer einen schwarzen Fond und im Motiv, je nach der Dichte der Vorlage, mehr oder weniger große weiße Flächen. denn die "Gradation" solcher transparenter Gegenstände ist meist sehr viel steiler als die normaler Farbnegative, auf die ja die Farbkopiermaterialien abgestimmt sind.

Da kann man sich mit der Pseudosolarisation helfen. Das bedeutet nichts anderes, als die bisher unbelichteten Stellen des Positivs nach der Farbentwicklung durch eine Zusatzbelichtung am Bildaufbau zu beteiligen.

Gleich nach der Farbentwicklung, also im nassen Zustand wird, diesmal ohne den Gegenstand aufzulegen, noch einmal belichtet, und zwar mit farbigem Licht der Farbe, mit deren ungefährer Komplementärfarbe wir die wei-Ben Stellen auffüllen wollen.

Danach geht es noch einmal in den Farbentwickler, worauf die normale Verarbeitung fortgesetzt wird. Es empfehlen sich folgende Entwicklungszeiten: für Positivfarbfilm PC 7 Erstentwicklung 8 Minuten, Zweitentwicklung 5 Minuten; für Colorpapier Erstentwicklung 4 Minuten, Zweitentwicklung 4 Minuten, Neben den erwarteten Komplementärfarben erhalten wir noch reizvolle Mischfarben, Legen wir nun nichttransparente Gegenstände auf das Kopiermaterial, dann machen wir die erste Belichtung schon mit farbigem Licht. Das Ergebnis ist ein farbiger Fond. Die zweite Belichtung und der gesamte weitere Arbeitsgang erfolgen wie oben beschrieben.

Für die Wahl der Farben bei der Erst- und Zweitbelichtung sind außer gestalterischen Gründen auch technische Zusammenhänge zu beachten. Wir erinnern uns an den Schichtenaufbau des Colormaterials:

gelb - empfindlich für blaues Licht

purpur - empfindlich für grünes Licht

blaugrün - empfindlich für rotes Licht

Angenommen, wir belichten einen auf dem Kopiermaterial liegenden Gegenstand zuerst mit blauem Licht, dann wird im Entwickler das vom Licht getroffene Bildsilber in der ersten Schicht geschwärzt, gleichzeitig bildet sich gelber Bildfarbstoff. Die zweite Belichtung erfolgt nun beispielsweise mit rotem Licht, dann erfolgt die Schwärzung des noch unbelichteten Bromsilbers der dritten Schicht, es bildet sich blaugrüner Bildfarbstoff. Nach Herauslösen des geschwärzten und des ungeschwärzten Silbers im Bleich- und Fixierbad bleibt also ein Bild mit gelbem Fond und blaugrünem Abbild unseres Motives übrig. Das bei der ersten Entwicklung entstandene metallische Silber wirkt bei der Zweitbelichtung für die darunter liegenden Schichten als Schirm oder Maske. Würden wir umgekehrt verfahren und zuerst mit rotem Licht belichten, dann würde sich metallisches Silber nur in der dritten, Blaugrün bil-

denden Schicht bilden; es könnte keine Silberschutzmaske entstehen, die als Schirm bei der Zweitbelichtung mit blauem Licht dienen könnte. Es würde sich also die Gelb bildende erste Schicht gleichmäßig einfärben. Wer auf Anhieb zu auten Resultaten bei der farbigen (Pseudo-) Solarisation kommen will, der sollte bei der Erstbelichtung Farben mit Blauanteil verwenden und bei der Zweitbelichtung alle Farben ausschließen, die einen Blauanteil haben. Das ist aber wirklich nur eine Faustregel, denn abgesehen davon. daß man bestechende Farbwirkungen gerade mit der Kombination ähnlicher Farben erzielen kann, wird man bei einiger Erfahrung auch gute Solarisationen zustande bringen. wenn gegen diese Regel verstoßen wurde. (Das liegt daran, daß bei einer kräftigen Belichtuna die oberste. Gelb bildende Schicht immer ein klein wenig aeschwärzt wird, auch wenn mit einer Lichtfarbe belichtet wurde. für die diese eigentlich nur für blaues Licht vorgesehene Schicht gar nicht zuständig ist. Das liegt an der Unvollkommenheit der Sensibilisierung und der Filterfarbstoffe, Diese geringe Nebendichte reicht u. U. schon für eine Schirmwirkung aus).

Wer sich nun wundert, daß bei seinen Experimenten außer den zu erwartenden zwei Farben noch andere Farbspiele auftreten, der möge daran denken, daß sich diese Mischfarben in den Halbschatten bilden, die bei jedem aufgelegten Gegenstand (bei der Erstbelichtung) immer dort

entstehen, wo sich der Gegenstand nicht in direktem Kontakt mit dem Kopiermaterial befindet. Wer die nur scheinbar komplizierte Technik der Farbsolarisation nicht ausprobieren will, dem sei gesagt, daß man Farbfotogramme auch auf Umkehrfilm machen kann. Dafür eignen sich allerdings nur transparente Gegenstände. Man muß dann aber die recht eintönige Umkehrentwicklung auf sich nehmen, weil man sich natürlich von Probe zu Probe nicht auf die langen Wege zur und von der Entwicklungsanstalt einlassen kann.

Wolfgang G. Schröter

(Entnommen aus URANIA Universum Band 21, URANIA-Verlag Leipzig, Jena, Berlin, Preis 15,- M)



Erstbelichtung mit Gelborangefilter, der Fond wird fast schwarz, bis auf die Stellen. wo nach der Hälfte der Belichtungszeit die Hand aufgelegt wurde. Zweitbelichtung mit blauem Filter. Das Licht in den Halbschatten hat jetzt so kräftig gewirkt, daß dort die Mischfarbe Grün entsteht. Blau bildet sich nur noch in den Kernschatten

Elektronische und optische Bauelemente, Lochstreifen: Erstbelichtung mit Blaufilter. Zweitbelichtung mit Gelbfilter



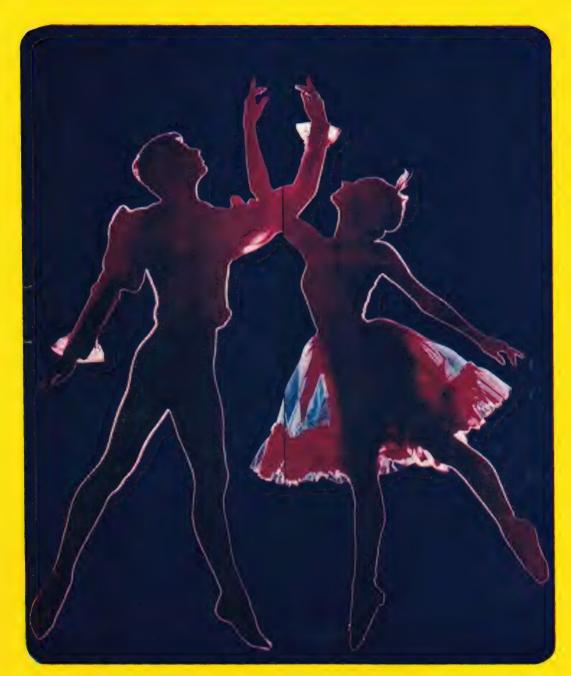

Klassischer Tanz (aus einer Bildfolge für die ORWOwerbung). Die Originale waren 200 cm 🗡 240 cm groß; die Tänzer lagen direkt auf der Filmbahn. Erstbelichtung mit gelbem, Zweitbelichtung mit gelbgrünem Licht.





In Moskau entsteht eines der größten Zentren der Welt zur Bekämpfung von Geschwulstkrankheiten. Das Zentrum, dem auch das von Akademiemitalied Nikolai Blochin geleitete Institut für experimentelle und klinische Onkologie angegliedert wird, trägt dazu bei, den weltweit als vorbildlich anerkannten onkologischen Dienst der UdSSR weiter zu verbessern.

Die zahlreichen Gebäude des weitläufigen Komplexes, zu denen zwei je 600 Meter lange Bauwerke und ein 24geschossiges Hochhaus gehören, werden unter anderem Polikliniken für Kinder und für Erwachsene, ein

20 Operationssäle, Intensivstatio- teuren auf der Großbaustelle nen, Abteilungen für Bluttrans- des onkologischen Zentrums fusion, Röntgen- und Diagnostik. gehören (v. l. n. r.) der Vereinrichtungen, Laboratorien, eine Apotheke sowie Hotels für auswärtige Patienten und für sowjetische und ausländische Wissenschaftler aufnehmen.

Für die Strahlentherapie ist ein separates Gebäude vorgesehen. Dem medizinischen Personal stehen automatische Geräte und Anlagen, Computer und industrielles Fernsehen zur Verfügung. Sämtliche Einrichtungen werden durch Rohrpost miteinander verbunden sein.

Das Zentrum wird auch als Stätte

Krankenhaus mit 850 Betten, Zu den besten Hochbaumondiente Bauarbeiter der UdSSR D. P. Tolmatschew, W. I. Moros, W. A. Belenki und Brigadier I. D. Kosmynin

Fotos: ADN-ZB TASS

internationaler Zusammenarbeit in der Grundlagenforschung dienen. So sind gemeinsame Arbeiten sowjetischer Wissenschaftler und ihrer Kollegen aus anderen sozialistischen Ländern geplant. Auch die Zusammenarbeit mit Onkologen aus den USA und weiteren Staaten wird erweitert. ADN/JU+TE



Die Spiele der sich bewegenden Luft können im täglichen Leben unzählige Male beobachtet werden. An Wintertagen steigt die heiße Luft für das Auge sichtbar vom Eisenofen empor. Beim Schweißen wird die Umgebung so stark erhitzt, daß die Umrisse der Gegenstände in der zitternden Luft einen ungewissen Tanz beginnen. In der heißen Savanne schwebt das Bild der in der Ferne weidenden Tiere durch die Wirkung der vibrierenden glühenden Luft in Form von unklaren matten Flecken. Die Luft ist also nicht immer unsichtbar für das menschliche Auge. Die Lichtbrechung verändert sich sofort, wenn ihre gleichmäßige Dichte durch kalte oder warme Strömungen gestört wird. Je dichter ein Medium im allgemeinen ist, um so langsamer pflanzt sich darin das Licht fort, und es setzt seinen Weg an der Grenzfläche von zwei unterschiedlich dichten Stoffen durch Veränderung der Richtung fort. Diese Erscheinung wird von der Technik genutzt, um die unsichtbaren Dichteveränderungen der Luft bei der Untersuchung der strömungstechnischen Eigenschaften verschiedener Modelle sichtbar zu machen. Dazu benutzt man besondere Schlierengeräte, mit deren Hilfe nicht nur Schwarzweiß-, sondern auch Farbaufnahmen gemacht werden können.



## Fotografierte Luftströmung

Abb. links Auch wenn ein Mensch sich in Ruhe befindet. ist die Luft um ihn herum in Bewegung. Infolge der ständigen Wärmeabgabe des Körpers entsteht eine Luftströmung mit einer Geschwindigkeit von 0,5 m/s an der Hautoberfläche.

Abb. rechts Die aus dem Farblichtspalt austretenden Strahlen werden durch die Blendenöffnung im Fotoapparat verdeckt, so daß keiner das Negativ erreicht. Andert sich jedoch die Dichte der Luft um den untersuchten Gegenstand herum, werden die zwischen den beiden Spiegeln parallel verlaufenden Strahlen durch die Lichtbrechung abgelenkt, und ein Teil der blauen und grünen "Bündel" schlüpft durch die Blendenöffnung. Es erscheint ein farbiges Bild. (1 Lichtquelle: 2 Fotoapparat: 3 Spiegel; 4 untersuchter Gegenstand; 5 Farblichtspalt; 6 Blendenöffnung)

Abbildungen unten Die Analyse der Farben ermöglicht den Wissenschaftlern eine Auswertung auch bei schnellablaufenden Ereignissen. Links

bewegt sich eine Gewehrkugel durch eine Seifenblase hindurch. Rechts bewegt sie sich durch die warme Luft einer Kerzenflamme.



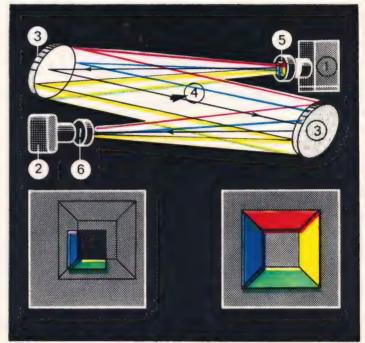





Das optische Schlierensystem wurde ursprünglich im vergangenen Jahrhundert zum Feststellen von Fehlern verschiedener optischer Linsen in der Glasindustrie ausgearbeitet. deutsche Physiker A. Toepler setzte es 1864 das erste Mal zum Sichtbarmachen von Dichteunterschieden bei Luftströmungen ein.

Das Schlierengerät besteht im Prinzip aus einer Lichtquelle, zwei konkaven Spiegeln und einem Fotoapparat. Was jedoch am wichtigsten ist: es gehört noch eine starre Blende dazu, die einen Teil des einfallenden Strahlenbündels "abschneidet", genauer gesagt vor dem Fotoapparat zurückhält, so daß sich diese Strahlen nicht an der Abbildung beteiligen können. Das Bild wird dadurch nicht unkenntlich, sondern nur lichtärmer. Nach einem ähnlichen Prinzip funktioniert auch die veränderbare Blendenöffnung bei Fotoapparaten. Sie wird bei Sonnenlicht kleiner und bei Dämmerlicht größer eingestellt, damit immer die gleiche Lichtstärke das Negativ erreicht.

Die von dem schmalen Spalt der Lichtquelle kommenden und auseinander strebenden Strahlen werden durch den ersten konkaven Spiegel parallel gebündelt der Luftdichte in die entgegenund auf den zweiten Spiegel gesich im Brennpunkt dieses Spieangeordnete starre Blende und



aleichmäßia Spiegeln oflanzen sich die parallelen Fotoapparat erhält eine gleichmäßige Beleuchtung, Tritt jedoch in der Luft irgendeine Dichteveränderung auf, wird dadurch auch der Weg der Lichtstrahlen gebrochen.

Wenn ursprünglich ein Lichtstrahl das Negativ erreicht hat, prallt er jetzt nach Ablenkung gegen die starre Blende, und der Teil der Fläche zwischen den beiden Spiegeln, welcher früher eine schwache Grundbeleuchtung erhielt, erscheint jetzt als ein dunk-Fall ein. Es gibt Lichtstrahlen, hängengeblieben sind, jetzt jedoch infolge der Veränderung gesetzte Richtung abgelenkt wer-

verteilt, suches eingetretenen Veränderungen der Luftdichte in Form Strahlen ungestört fort, und der von Schwarzweißbildern auf dem Negativ.

Die Richtungen der abgelenkten Lichtstrahlen können aber von einem einzigen Bild nicht abgelesen werden. Hierbei nützen die schwarzweißen Aufnahmen nicht mehr viel, und deshalb müssen die farbigen Lichtstrahlen zu Hilfe genommen werden. Je nachdem, welche Farbe auf dem Bild ein Übergewicht gewinnt, kann festgestellt werden, in welcher Richtung sich die Luftdichte im Versuchsfeld senkrecht ler Fleck auf dem Negativ. Es auf die Achse der beiden Spietritt jedoch auch der umgekehrte gel verändert hat. Eine derartige Einrichtung wurde vor einigen die früher an der starren Blende Jahren von dem Amerikaner Gary S. Settles konstruiert.

Das Licht einer Projektionslampe wird von zwei Kondensatorlinsen auf vier winzige Spalten fokusworfen. Die Strahlen sammeln den und somit auf das Negativ siert, die schmaler als ein Millifallen. An dieser Stelle wird meter sind. Die mit Hilfe von gels, wo sie auf die horizontal also das Bild heller als früher Farbfiltern gebildeten Spalten sein. Nach dieser Methode er- befinden sich an den Seiten von den Fotoapparat treffen. Ist die scheinen die zwischen den bei- Quadraten (2 mm 💢 2 mm): Luftdichte zwischen den beiden den Spiegeln während des Ver- Oben ist der grüne, unten der Abb. links Die Stoßwelle einer mit mehrfacher Schallgeschwindigkeit rasenden Stahlkugel zeichnet sich auf dieser Schlierenfotografie scharf ab

rote, links der blaue und rechts gelbe Spalt zu finden, Gleichzeitig ist die starre Blende durch einen quadratischen Ausschnitt ersetzt, welcher ein nur 2 mm X '2 mm großes Fenster vor dem Fotoapparat beläßt.

Wie entsteht daraus eine farbige Schlierenfotografie? Der in den Brennpunkt des ersten Spiegels gesetzte "Rahmenspalt" erscheint scharf im Brennpunkt des anderen Spiegels. Hier fangen jedoch die Kanten der quadratischen Öffnung die Lichtstrahlen vor dem Fotoapparat vollständig ab. Die Situation ändert sich nur dann, wenn die Dichte der Luft in dem Raum zwischen den beiden Spiegeln einer Veränderung ehenfalls unterliegt. Wird das Licht in diesem Falle beispielsweise etwas nach rechts abgelenkt, kann ein Teil der aus dem blauen Spalt kommenden Strahlen durch die quadratische Blendenöffnung hindurchschlüpfen. Wird das Licht andererseits durch die "Stufen" der Veränderung der Luftdichte nach oben gelenkt, erscheinen die roten Strahlen auf dem Bild, und zwar in einer um so größeren Menge, je stärker der Bruch ist, den das Lichtbündel zwischen den beiden Spiegeln erlitt. Aus den Abbildungsfarben kann also festgestellt werden, welche Richtung und Größe die Dichteveränderung der Luft an einem bestimmten Punkt des Raumes aufwies. Es können natürlich nicht nur diese vier Richtungen untersucht elektronischen Schalters gemacht. werden. Wird das Licht in andere Vom Gesichtspunkt der Entwick-

Richtungen abgelenkt, erscheinen Mischfarben.

Solch eine Einrichtung ist aber ziemlich lichtarm, weil von der ursprünglichen Lichtquelle eine nur sehr geringe Energie das Negativ erreicht. Sie eignet sich also für das Fotografieren solcher Ereignisse, die über längere Zeit beobachtet werden können. Die Herstellungstechnik dieser farbigen stehenden Bilder wurde unlängst durch J. Kim Vandiver, einem Forscher des amerikanischen Massachusetts Institute of Technology, vervollkommnet, der die Methode der Schlierenfotografie hoher Geschwindigkeit in Farbe ausgearbeitet hat. Diejenigen Naturerscheinungen, die den Druck, die Dichte oder die Temperatur der Luft verändern, modifizieren gleichzeitig auch die Lichtbrechung der Luft. Diese Lichtbrechung tritt immer in der Richtung ein, in der das Medium senkrecht zur Fortpflanzungsrichtung des Lichtstrahles dichter wird.

Da das umgebende Medium beispielsweise durch eine mit hoher Geschwindigkeit fliegende Kugel eines Gewehrs außerordentlich schnell in Bewegung gebracht wird, wurde ein Blitzlichtgerät verwendet, welches nach dem Einschalten nur 0,3 Millionstel Sekunden Von den Entladungen, die in der Luft kugelförmige Stoßwellen auslösten, wurden die Aufnahmen mit Hilfe einer Fotozelle und eines variabel verzögerten lung der Wissenschaft aus ist das Verbessern der experimentellen Mittel mindestens so wichtig wie die Ausarbeitung neuer Theorien. Die Schlierentechnik wird von den Forschern seit mehr als hundert Jahren angewandt, und sie wird weiter vervollkommnet. Bei dieser zeitgemäßen fotografischen Methode besteht das Überraschende nicht nur darin, daß das Unsichtbare sichtbar gemacht werden kann, sondern auch darin, daß nach dieser Methode solche Farbaufnahmen angefertigt werden können, auf denen auch die einfachsten physikalischen Erscheinungen fast auf den Rang einer Schöpfung der Bildenden Kunst erhoben werden.

- JU + TE -

Für unsere Leser vermittelten

Fliegerkosmonaut Alexej Leonow und Kosmos-Maler Andrei Sokolow diese Bild- und Textdokumente an Dieter Wende, der uns das Material aus Moskau übersandte

Vor mir liegt ein Buch: grünes Leder, an Stelle des Buchrückens drei Metallringe. In Goldbuchstaben der Aufdruck: Bordjournal des Kommandeurs. Es ist das Buch des Sojus-Kommandanten General Alexei Leonow vom ersten internationalen Orbitalflug Sojus-Apollo im Juli 1975. Jede Flugaufgabe ist darin verzeichnet und dazu die Erfüllung, Schwierigkeiten, Hoffnungen, Enttäuschungen. Spannender als mancher Kriminalroman sind diese Bordbücher sowietischer Kosmonauten. Berichten sie doch vor allem von der menschlichen Bewährung in schwierigster Situation, vom Durchsetzungsvermögen des Menschen im Kampf mit dem All. Doch dieses Bordbuch hat noch einige "besondere Seiten", im wahrsten Sinne des Wortes. Es enthält die Studien und Skizzen eines Künstlers.

(Lesen Sie weiter auf Seite 122)





I "Die Morgendämmerung bei diesem Umlauf ähnelt der, die man vom Flugzeug aus beobachten kann. Bei Aufgang II ein rotes Band. Das Gelbe und das Blaue sind scharf voneinander getrennt und umringen die Erdkugel."



2 Links oben: Technische Zeichnung der Lichtschichten über der Erde und ihre Ausmaße in Monddurchmessern.

Über der Farbzeichnung: "Schwarze Samtnacht". Darunter mit Pfeil: "Gewöhnlicher Nachthorizont."

Unter den Zeichnungen des Raumschiffs: "Die Sterne auf der hinteren Seite [der Erde] sind zu sehen, wenn die Sonne





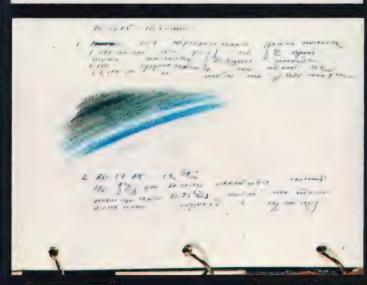

abseits steht. Das Schiff bildet eine eigenartige Blende."

3 "Sonnenfinsternis" heißt die Überschrift. "Rings um das Schiff [Apollo] ist die Korona zu sehen. Mit allmählichem Übergang in die Schwärze." Rechts unten: "Die [Manöver-] Motoren [von Apollo] wirken wie Dolche. Sie gehen strahlenförmig vom Schiff weg bis in eine Entfernung von 10 Durchmesser [des Raumschiffes]."

4 ,,20, 07, 1975, um 12 Uhr 20 Minuten

1. Über dem Horizont steht ein schmaler Streifen (heller als der Hintergrund) auf einem halben D des Mondes. Der Streifen selber ein Achtel des Mondes. Manchmal bricht er ab, aber er bleibt in der gleichen Entfernung."

2. 20. 07. 1975. um 13 Uhr 34 Minuten

Einen halben D des Mondes von der Erde entfernt leuchtet eine helle Linie von 0,75 D des Mondes. Nach dieser Linie gibt es einen allmählichen Übergang in die Schwärze".

5 Das Bild "Künstliche Sonnenfinsternis", gemalt von Alexej Leonow

(Die Angaben in eckigen Klammern sind Erläuterungen zur Originalübersetzung)

Fotos: Gawrilow (5); APN-ZB (1)



Zum ersten Mal hat ein Künstler, Alexej Leonow, bewußt im Kosmos Studien für eine Reihe von Bildern betrieben, die dann auf der Erde entstehen sollen. Auf den unteren Blättern des Bordiournals (das Buch wird nicht von rechts nach links, sondern von unten nach oben geblättert) machte er farbige Skizzen von der Gestaltung des Horizonts, Ölfarben oder andere flüssige Farben konnte er dazu nicht benutzen, erzählt er. Sie würden in der Schwerelosigkeit nicht am Papier haften, sondern als Farbkugeln das Raumschiff verunreinigen. Er benutzte Farbstifte.

Eine der Skizzen (Abb. 1) hält zwei Sonnenaufgänge fest. Neben den "technischen Daten". der Stärke der verschiedenen Farbschichten, vermerkte er ne-

ben der Zeichnung, daß die Morgendämmerung aussieht, als ob man sie von einem Flugzeug aus beobachtet. Die Farbbänder allerdings sind scharf voneinander abaesetzt.

Interessanter noch ist eine weitere Skizze (Abb. 2), die schon Elemente des künftigen Bildes andeutet. Dazu wieder technische Daten: Wie vielen Monddurchmessern entsprechen die Farbschichten.

Die Skizze auf einem der nächsten Blätter (Abb. 3) (sie sind unregelmäßig über das Bordbuch verteilt, je nach Arbeitsanfall) halten eine Sonnenfinsternis fest. Eine besondere: Bekanntlich hatte sich Apollo vor die Sonne gesetzt und für Sojus die erste von Menschen organisierte Sonnenfinsternis simuliert. Leonow schreibt, die Korona sei "sehr schwach" und die Motoren von Apollo wirken "wie Dolche".

"6. Flugtag, 20. 07. 1975" heißt die Überschrift eines anderen Blattes, und neben den Bemerkungen zu den Skizzen kommen hier Flugbemerkungen vor: Abstiegsbahn überprüft, Umladung beendet, Abfälle eingepackt: denn sie können den Kosmos nicht verunreinigen und alles, selbst die menschlichen Ausscheidungen, werden wieder mit zur Erde genommen. "Es sind sehr viele geworden" schreibt Leonow. Es spricht für die Haltung dieses Mannes, daß er sich an seine Kameraden erinnert, die unter noch schwierigeren Bedingungen flogen: "Ich kann mir nicht vorstellen, wie Andrej (gemeint ist Andrijan Nikolajew) und Vitali (Sewastianow) 18 Tage geflogen sind." Ebenfalls von diesem Tag sind die nächsten zwei Skizzen: Horizontstudien (Abb. 4). Der Sojus-Apollo-Flug ist Vergangenheit. Das Bordbuch ging nach sorgfältiger Auswertung in den Dokumenten-Bestand des Sternenstädtchens ein. Auch Alexei Leonow, der General, Kosmonaut und Künstler hat es ausgewertet. Auf der Erde malte er das Bild (Abb. 5) -"Künstliche Sonnenfinsternis": "Sehr schwach" ist die Korona, "wie Dolche" stehen die Manövermotoren von Apollo hervor. Auf der Erde ist eine Zyklonbildung zu sehen. So entstand aus den Skizzen im Bordjournal ein Gemälde, das künstlerischen und wissenschaftlichen Anforderungen entspricht. Am 6. Juli 1975 um 9.45 Uhr brach auf Kamtschatka die Erde auf. Feuer stürmte zum Himmel. Lava setzte die Taiga in Brand.

Qualm verfinsterte die Sonne. Ein Vulkan wurde
geboren. Doch zum ersten Mal in der
Geschichte der Wissenschaft geschah das nicht
überraschend. Rings um den Krater und
um den wachsenden Vulkankegel
standen 60 Wissenschaftler mit ihren Geräten.
Sie filmten und fotografierten alle Stadien,
nahmen Proben, fühlten dem Vulkan
den Puls, maßen die Temperatur.
141 Vulkane gibt es auf Kamtschatka.
28 davon sind tätig. Direkt "vor Ort" arbeiten

28 davon sind t\u00e4tig. Direkt "vor Ort" arbeiten also die Wissenschaftler des weltgr\u00f6\u00dften Instituts f\u00fcr Vulkanologie in Petropawlowsk. Doch auch f\u00fcr sie war die Geburt

eines Vulkans ein Sensation. Was sie jedoch dann erlebten, überstieg alle Vorstellungen: Es wurden...

## Vulkan-Vierlinge





"Wissen Sie eigentlich, wie sel- literarische Episoden. ten das ist, die Geburt eines Sein Stellvertreter hier in der Auf dem Maisfeld eines Bauern Lebenslauf der Vierlinge verriß die Erde, und es qualmte. Als traut gemacht: Die Institutsder Bauer das Feuer nicht lö- Seismographen registrierten in schen konnte, umzäunte er das der Nacht vom 28. zum 29. Juni Gelände und "verkaufte die 1975 etwa 200 heftige Erdstöße Show'", erzählte Prof. Sergej Fe- im Gebiet des Vulkans Tolbaund vergessen, daß das eigent- seismisch ruhig. Per Hubschraulich die "heißeste" Pressekon- ber wurde eine Suchgruppe abferenz ist, die wir je erlebten. gesetzt. Die Männer fanden das Wir sitzen auf einer acht Meter Epizentrum und sahen: Gigandicken Ascheschicht, die in zwei tische Kräfte hatten eine kilo-Meter Tiefe noch kochend heiß meteriange Erdspalte aufgerisist. Einige Kilometer weiter tobt sen. In aller Eile wird die Gruppe einer der Vulkan-Vierlinge, und zur Expedition ausgebaut, die Prof. Fedotow, Leiter des Insti- den Berg beobachtet. Am 5. Juli

Vulkans? Ihr Kollege Egon Erwin Expedition, Anatoli Tschirkow, Kisch schrieb 1943 über die Ge- hatte uns vorher, schon im Hubburt eines Vulkans in Mexiko. schrauber, mit dem bisherigen dotow gemütlich. Wir lachen - tschik. Die Gegend ist sonst tutes für Vulkanologie, erzählt sind sie ihrer Vorhersage so

Abb. oben In der Nähe des alten Tolbatschik öffnet sich die Erde: Tagelang werden Asche, Lava und Gestein aus dem Schlot geschleudert Abb. rechts Zehn Kilometer hoch steht die Rauchsäule über dem Krater des Vulkans. Bis zu 250 km weht der Wind die Asche ins Land.

sicher, daß die Männer eine Meldung an die "Kamtschatskaja Prawda" schicken: "Am 6. Juli wird auf Kamtschatka ein neuer Vulkan geboren." Am 6. Juli um 9.45 Uhr bricht die Erde ...

Doch bald mehren sich die Anzeichen, daß da noch etwas "im Busch" ist.

Riesige Erdschollen werden gehoben. Und dann...



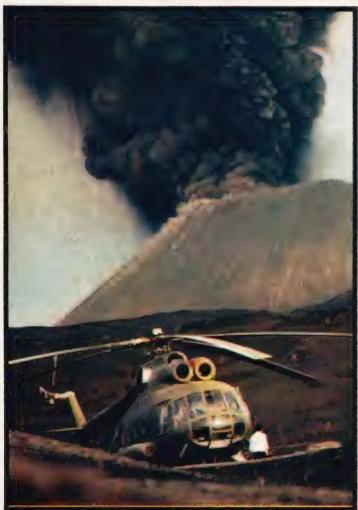

Schalenbau der Erde:
Durch Druckentlastung,
Temperaturabnahme und Kristallisation in Magmaansammlungen in geringer Tiefe (10 bis 20 km) der Erdrinde (Vulkanherd) kommt es zu Gasentbindungen, durch die dem Magma der Weg zur Oberfläche frei gemacht wird.
("Das Gesicht der Erde"
Band II, Brockhaus Verlag,
Leipzig 1970, S. 843)

9. August: Nummer 2 wird geboren und speit wie der Teufel, ärger noch als sein Vorgänger.
 Aber das ist noch nicht alles.
 18. August: Nummer 3 bricht fauchend und qualmend aus der Erde.

23. August: Nummer 4 bricht aus. Zu allem Überfluß reißt der Spalt weiter und... 25. August: Elf Minivulkane er-

blicken das Licht der Welt.
Nummer 1, 3 und 4 haben inzwischen ihre Tätigkeit eingestellt, aber Nummer 2 treibt es dafür um so ärger: 1,5 Kubikkilometer Asche, Lava und Gestein hat der Vulkan ausgeschleudert. Er selber wächst nicht weiter, in 300 Meter Höhe vernichtet er seinen Kraterkegel immer wieder selber durch ein un-

Lava-Bomben-

unterbrochenes

Bombardement.

Und jetzt sitzen wir also zwischen Nummer 2 und dem Tolbatschik. Der Alte aber hat in seiner Aufregung über die Vierlingsgeburt selber wieder angefangen, kräftig zu paffen. Das konnten wir feststellen, als unsere Mi 6 vor einer Stunde über den Höllenkrater von zwei Kilometer Durchmesser flog: Es stank in der Kabine nach Schwefel. Danach war unser Pilot Anatoli Fomin in gebührendem Abstand um Nummer 2 gekreist. Seine Eruptionen übertönen wie Gewitter den Motorenlärm. 150 Meter hoch steigen Säulen flüssigen Feuers, 300 Meter fliegen die Lava-Bomben. Zehn Kilometer hoch ist die Rauchsäule. Nummer 2 hätte sich nur einmal in der Richtung "irren" müssen, und Mi 6, Anatoli



Fomin und 18 Passagiere wären gewesen . . .

Nachdem sich der schwarze Staubsturm gelegt hatte, den die Rotoren nahe beim Vulkanologenlager aufgewirbelt hatten, gingen wir zur "Pressekonferenz auf dem Vulkan".

Frage: Genosse Professor, wir hörten, Sie mußten das Lager wechseln . . .

Prof. Fedotow: Ja, insgesamt siebenmal unter dem Feuer der Lava-Bomben und dem Geprassel der Asche auf den Zelten. Frage: Das bedeutete doch siebenmal Lebensgefahr. Worin sehen Sie den Sinn ihrer Arbeit hier?

Prof. Fedotow: Die Geschichte der Menschheit ist seit Jahrtausenden mit katastrophalen Vulkanausbrüchen und Erdbeben verbunden. Zehntausende kamen ums Leben. Wir sind nicht in der Lage, solche mächtigen Naturerscheinungen aufzuhalten. Frage: Berücksichtigt Ihre Pro-Aber wir können ihre katastro- gnose, daß sich Erdbeben am phalen Folgen durch rechtzeitige gleichen Ort wiederholen? Vorhersage und Evakuierung ver- Prof. Fedotow: Im Gebiet zwi-

ringern. Wir haben hier bei der Gletschersee und Klutschews-Geburt des Vulkons unschätzbar wertvolles Material für die Verbesserung der Vorhersage gesammelt.

Frage: Wie zuverlässig ist eine lanafristiae Erdbebenvorhersage?

Prof. Fedotow: Mit Hilfe neuester geophysischer Forschungsmethoden gelang es sowjetischen Wissenschaftlern, eine langfristige Erdbeben-Vorhersage für den pazifischen Festlandsockel im Bereich der Kurilen und Kamtschatkas für den Zeitraum von 1971 bis 1975 und die dorauffolgenden Jahre zu erarbeiten. Die Seismizität wurde in Tiefen von 0 km bis 80 km für einen Streifen in 50 km bis 150 km Abstand von der Achse des vulkanischen Gürtels prognostiziert. Zwei Beben in diesem Raum in dieser Zeit ereigneten sich an Orten, wo sie erwartet wurden.

kaja-Vulkan, der "schönste" auf Kamschatka

Fotos: Wende (2); Saizew (2)

schen dem pazifischen Festlandsockel und dem Kurilen-Graben wiederholen sich Erdbeben der Stärke 6 bis 7 an einer Stelle im Durchschnitt nach 160 Jahren. Im aktiven Teil des Gebietes öfter, alle 100 Jahre. Erdbebenwahrmittlere scheinlichkeit - eine volkswirtschaftlich wesentliche Ziffer an beliebiger Stelle des pazifischen Festlandsockels innerhalb von fünf Jahren beträgt fünf Prozent. Wir haben ermittelt, daß sich die Beben der Stärke 9 ozeanischen Uferstreifen am Kamtschatkas am gleichen Ort nach ungefähr 300 Jahren wiederholen. Ununterbrochene Beobachtungen an den Vulkanen der Klutschewskaja-Gruppe ermöglichten die Vorhersage der schwachen Ausbrüche des Besymjanny 1959, 1960 und 1969 sowie des Ausbruches des Schiwelutsch 1972.

Ausbrüche auf Kamtschatka in den letzten Jahren

1964 katastrophaler Ausbruch des Schl- 1973 jagt der Vulkan Tjatja die Einwelutsch. Er hatte nur eine Stunde Dauer, aber die Energie einer mittleren Wasserstoffbombe. Vom Kegel wurde der obere Rand - zwei Kubikkilometer Gestein - abgerissen und zwölf Kilometer weit geschleudert. Die Taiga an den Hängen wurde auf 150 Quadratkilometer vernichtet.

1965 jagt der Besymjanny eine Gas-Aschewolke acht Kilometer hoch, die Asche wird auf eine Fläche von 30 000 Quadratkilometern verteilt. Mit 150 km/h jagt ein Strom flüssiger Tuffe zu Tal, die gefährlichste und zerstörendste Erscheinung.

1966 Ausbruch am Nebenkrater am men und der Klutschews Nordhang des Klutschewskaja, Drei seinen "Kongreßbeitrag". Monate lang läuft Lava und bildet einen neuen Nebenvulkan. Die Lava bewegte sich elf Kilometer weit, es ist eine Menge von 100 Millionen Kubikmetern.

1970 wird eine sechs Kilometer hohe Aschewolke vom Ausbruch des Karymski auf den Ozean hinaus geweht.

1972 Feuerfontänen und vulkanische Bomben werden aus dem Nebenkrater des Alaif geschleudert, In drei Monaten bildet der Lava-Strom auf der

Kurilen-Insel Atlasow eine neue Landzunge (Ausbruch des Schiwelutsch).

wahner der Südkurilen aus dem Schlaf. In zwei Wochen gehen in der Umgebung des Vulkans 200 Millionen Kubikmeter Asche nieder.

1974 Nebengusbruch am Klutschewskaig. Es bilden sich mehrere Krater zwischen 2300 und 3600 m Höhe. Sie befinden sich in einem Gletscher, der 40 Meter stark ist. Der Lavastrom brennt einen zwei Kilometer langen, 40 Meter tiefen Eis-Cañon durch den Gletscher. Am Fuße des Vulkans standen etwa 300 Wissenschaftler und jubelten: Sie waren zur Unionsberatung der Vukanologen in die Hauptstadt der "Steinernen Fackeln" nach Petropawlowsk gekommen und der Klutschewskaja leistete

Frage: Sind thre Forschungen hier an den Neulingen ausschließlich auf die Verbesserung der Erdbeben-Vorhersage qerichtet?

Prof. Fedotow: Keinesfalls. Die Vulkanologie hilft, fundamentale Probleme der Entwicklung unserer Erde - und anderer Planeten - zu klären. Vor allem aber haben unsere Forschungen eine wichtige angewandte Aufgabe: Wir erforschen die Gesetzmäßigkeiten der Bildung und Ablagerung von Bodenschätzen vulkanischen Ursprungs. Sehen Sie: Ausbrüche auf der Erdoberfläche sind nur der geringste Teil der vulkanischen Tätigkeit. Die Mehrzahl spielt sich auf dem Grund der Ozeane ab. Allein im Stillen Ozean gibt es zehntausend Unterwasservulkane, In den anderen Ozeanen wurden sie noch nicht einmal gezählt. Aber an diese Ausbrüche kommen wir nicht heran! Nun hat sich hier die Erde geöffnet. Wir haben Grund zu der Annahme, daß das ausgeworfene Material aus einigen zehn, vielleicht sogar 100 km Tiefe stammt. Das aber ist eine einmalige Forschungsbasis.

Die Bildung fast aller Reichtümer der Erde - Gold, Silber, Kupfer, Blei, Eisen, Quecksilber und viele andere Metalle - ist schon seit Milliarden Jahren geologischer Geschichte mit den "Wurzeln" der Vulkane verbunden. Man hat gute Gründe für die Annahme, daß die Entstehung des Erdöls mit chemischen Tiefenumwandlungen im Bereich des Vulkanismus im Zusammenhang steht. Die bis jetzt be- Firnfeldern des alten Tolbatschik,

kannten Gesetze der Vorgänge im Erdinneren erlauben es uns, die energetischen und mineralogischen Vorräte unseres Planeten als unerschöpflich zu betrachten.

Bis zu den Knöcheln versinken wir in der federnden, schwarzen Ascheschicht beim Rückweg. Im weiten Umkreis ist die Taiga gemordet. Jahrzehnte wird es dauern, bis das Leben die Vier-Weiter vorne scheint es zwar, als ob einige hüfthohe Tannen den Ausbruch überstanden haes sind die Kronen von acht Meter hohen Bäumen. Seit dem ersten Tag ist Anatoli Tschirkow hier dabei. Die Strapazen stehen ihm ins Gesicht geschrieben, Asche hat die Falten der 145 Vulkane und 28 tätige. Jahre nachgezeichnet. Nun, bald wird er die Wanne in seiner Wohnung von Petropawlowsk wiedersehen, denn ein "eisgekühltes" Lüftchen weht von den

der Winter kündigt sich "Wieso Rückkehr?" sagt Anatoli Tschirkow erstaunt, "Wir arbeiten weiter, auch wenn Schnee liegt. Ein Basislager wird errichtet. Wir müssen doch noch das heiße Auswurfmaterial bis ins letzte untersuchen. Der Professor hat doch erklärt, wie wichtig es ist, unverfälschtes Material aus Tiefen von einigen zehn, eventuell sogar 100 Kilometern zu unlings-Geburt überwunden hat, tersuchen. Wer kommt denn da sonst schon hin", scherzt er müde.

Dann nimmt uns die Mi6 an ben, aber... es scheint nur so: Bord, und bei unserer "Platzrunde" gibt sich Nummer 2 noch einmal alle Mühe, zu zeigen, was in ihm steckt. Und dann ändern wir in unseren Heften die Statistik von Kamtschatka:

Dieter Wende



Aufbrüllend rückt der Belas Nr. 1 um 13.27 Uhr rückwärts zum tobenden Wasser und Ilia Koshura kippt einen Brocken von über 30 Tonnen Wurf. Der grünglasige Wasserstrom, der wie Metall durch die verbliebene Enge schießt, wird gespalten. Weiß schäumt das Wasser, gebrochen. Wagemutige springen über den 30-t-"Stein" ans andere Ufer. Und während Bulldozer Berge

von Geröll in die Lücken schieben, liegen sich an beiden Ufern des gewaltigen sibirischen Stroms Menschen in den Armen, werden von ab. Das ist der entscheidende anderen in die Luft geworfen, fliegen alte Gummistiefel und neue Schapkas ins Wasser. Der entscheidende, letzte Sturm auf den Jenissej ist gelungen: Um 13.30 Uhr am 11. Oktober 1975 sind die Ufer verbunden. Vier Tage vorfristig, zu Ehren des XXV. Parteitages, ist der Strom in der Karlow-Enge abgeriegelt. Zwar wird das

hier entstehende Wasserkraftwerk noch nicht dazu beitragen, daß die UdSSR 1975 erstmals die Billionenschwelle der Energieerzeugung überschreitet: 1,035 Billionen kWh, aber der Bau des größten Wasserkraftwerkes der Welt tritt in eine neue Phase. Seine Produktionsaufnahme 1978 wird dazu beitragen, daß auch die von diesem Parteitag angepeilte Steigerung erreicht wird: 1,550 Billionen kWh.

### Nu pogodi, Jenissej !

Die Planer lassen sich in diesen Minuten am oberen Fanadamm nicht sehen, "90 Minuten, nicht mehr - dann ist der Jenissei abgeriegelt", hatte mir am Tag zuvor im Stab Abriegelung Alexander Jefimenko, Projektchef, gesagt. Aber 210 Minuten wehrte sich der Jenissei gegen sein Schicksal: Für den Menschen zu arbeiten. Jedoch was sind in diesem Falle schon 120 Minuten "Verspätung"? Die 9000 Kraftwerkserbauer der Komsomol-Stoßbaustelle und ihre 5000 Gäste an beiden Ufern harren aus: 11 Jahre haben sie auf diesen Tag hingearbeitet.

Ilja Koshura, Belas-

auf und fanden das Cañon aerade richtig, um ein neues Wasserkraftwerk zu erbauen. "Sajano-Schuschenskoje nennen wir es - nach dem Gebirge und dem Verbannungsort Lenins, wenige Kilometer von hier", exzählt Viktor Lasarew, Parteisekretär der Baustelle. Und während die Projektanten noch an ihren Reißbrettern stehen, wirft ein Bursche namens Ilia Koshura 1968 den ersten Brocken mit der Aufschrift: "Lenins Traum wird verwirklicht" von seinem Kipper: Baubeginn beim größten Wasserkraftwerk der Welt. Bis dahin haben die von Sajano-Schuschenskoje erst einmal den Wea

1964 tauchten die Prospektoren

in der Karlow-Enge im Westsajan

zu ihrer künftigen Baustelle bahnen müssen, Bauarbeiter-Siedlungen und eine Baubasis aus dem Boden gestampft. Am 17. Oktober 1970, zu Ehren des 100. Geburtstages des GOELRO-Schöpfers Lenin, wird der erste Kubikmeter Beton gelegt. Der XXIV. Parteitag schließlich gibt grünes Licht: Alle Vorbereitungsarbeiten sind abgeschlossen: in dieser Fünfighrplanperiode den Jenissei endaültia abriegeln! Nun heißt es Wort halten. März 1975: Nach schweren Verzögerungen tritt in einer Arbeiterversammlung ein wuchtiger Mann auf und schlägt vor "Wettbewerb um das Recht der Teilnahme an der Abriegelung, Genossen: Das ist der Weg, den Plan zum 15. Oktober zu halten". Sein Name: Ilja Koshura, 96 Baubrigaden, 500 Kran-, Baggerund LKW-Besatzungen schließen sich an. Ein unerhörter Enthusiasmus entbrennt, der nicht nur die Rückstände einholen hilft, sondern auch die vorfristige Abriege-





oben immer weiter schiebt sich der Fangdamm dem anderen Ufer des Jenissej in der Karlow-Enge entgegen

lung am 11. Oktober wahrscheinlich werden ließ. Doch wieder irrten die Planer: Am 7. Oktober war alles zur Abriegelung bereit - die Gäste jedoch zum 11. Oktober geladen, "Die vier Tage haben wir mit verstärkter Betonarbeit überbrückt", lächelte Viktor Lasarew, Dann wirft Ilja Koshura, Sieger des Wettbewerbs, den ersten Stein. Er trägt die Aufschrift: "Wir besiegen Dich, Jenissej". "Tak dershatj" ("So halten") folgt. Dann kurz vor dem Sieg: "Nu pogodi, Jenissei!" Schallendes Gelächter an den Ufern. Jeder kennt die Worte aus der wohl populärsten Trickfilmserie des Landes, in der der Hase immer über den Wolf siegt und der dann droht: "Na warte nur, Hase!" "Nu pogodi, Jenessej!" Es war ein Fest der Arbeit, das in Ilja Koshuras letztem Stein seine Krönung fand. Dann begann ein Fest der Arbeiter mit Empfang und Bankett aber das Schönste war das Fest direkt am Ufer, an SchaschlykStänden und Weinkiosken. Doch es war nicht nur das Fest der Abriegelung, es war Bergfest. Vor sieben Jahren begann der Bau – in sieben Jahren soll Sojano-Schuschenskoje fertig sein: Das größte der Welt: 6,4 Millionen kWh (Krassnojarsk: 5 Millionen), zehn gewaltige Aggregate von jeweils 640 000 kWh. Strom aber wird das Werk schon früher geben: 1978 mit zeitweiligen Turbinen.

Ihre Montage und Demontage kostet zusätzlich 11 Millionen Rubel. Aber der dadurch erarbeitete Strom bringt 40 Millionen Gewinn. Die Elektronenrechner triumphierten: Nu pogodi! Nach dem guirlenden Leben am Ufer erscheint der Stab Abriegelung jetzt verödet, Tabellen, Papiere liegen herum. Die Telefone schweigen, keine Stimme quakt aus der Rundsprechanlage. Und während das Volksfest draußen weitergeht, spricht Bauchef Stanislaw Sadowski hier drinnen nachdenklich von den Aufgaben des 10. Fünfjahrplanes, die der XXV. Parteitag weiter präzisieren wird. "Wissen Sie, was 11 Millionen Kubikmeter Beton sind? Bratsk, Krassnojarsk und noch ein anderes Stauwerk zusammen. 242 Meter Höhe.

1066 Meter Länge. Dagegen war die Abriegelung ein Spaß nebenbei bemerkt: Wir hatten sie bereits am Modell 1:120 durchgespielt. Wir nutzen diese Methode - Modell-Probe - hier sehr häufig, denn sehen Sie: Das ist der erste dieser gigantischen Bauten. Und obwohl hier auf der Basis aller Erfahrungen gebaut wird, die sich seit dem genialen GOELRO-Plan Lenins angesammelt haben: Sie reichen nicht. Sajano-Schuschenskoje ist ein Wasserkraftwerk neuen Typs." Und dann zählt er einige Neuheiten auf, die völlig neue Lösungen fordern:

- 200 Meter Wasserfall auf die Turbinen-Schaufeln: hinter den Turbinen muß eine Schwelle gebaut werden, die das Wasser 30 bis 40 Meter hebt und erst dann "gebrochen" in den Fluß entläßt.
- Ein neuer Typ Turbinen, nicht sehr groß, aber sehr mächtig: Denn die Karlow-Enge läßt nur eine Arbeitsbreite von 240 Metern Turbinenfront zu (Bratsk: 1 km).
- 25 Millionen Tonnen Wasserdruck auf die Staumauer fordern eigentlich fast 20 Millionen Kubikmeter Beton. Aber die neuartige Staudammkonstruktion – fast idealer Halbkreis gegen den Strom –

erlaubt, 40 Prozent des Druckes auf die Felsen abzuleiten.

Aber auch für 11 Millionen Kubikmeter Beton in sieben Jahren ist die heutige Betonier-Technologie unzureichend. Wissenschaftliche Forschungsinstitute erarbeiteten eine neue Metall-Verschalungstechnologie, die maschinell gehoben wird. Die Arbeiter selber bauten einen Kranriesen mit 40-Meter-Schwenkarm und 8-Kubikmeter-Kübel. neue Mischer, LKW werden mit Vibratoren ausgerüstet, 1976 wird voll auf die neue Technologie übergegangen, die es mit der gleichen Anzahl Menschen gestattet, die Arbeitsproduktivität zu verdoppeln, um den um das 1,5fache steigenden Arbeitsanfall zu schaffen.



Nu pogodi, Jennissej! "Aber schon 5 Jahre nach Erreichung der vollen Kapazität hat sich unser Kraftwerk amortisiert", fährt Bauchef Sadowski fort, "obwohl jede unserer Kilowattstunden nur 0,06 Kopeken kosten wird." Und dann versuchen wir, die Dimensionen abzustecken, die der XXV. Parteitag der KPdSU für den neuen Sajano-Schuschensker Territorialen Industrie-Komplex beschließen wird, dessen "wirtschaftliches Blut" das Kraftwerk liefern soll.

Das Kernstück des Komplexes wird zweifelsohne das Abakaner Waggon-Kombinat. Noch ist sein Produktionsprofil nicht völlig erarbeitet. Schwere Zisternen-Waggons für die BAM? Container und Container-Fahrgestelle? Der Parteitag klärt das.

Auf jeden Fall aber lassen die Dimensionen – 40 000 rollende Einheiten im Jahr, die Hälfte dessen, was die ganze UdSSR heute an Waggons produziert – an ein neues "Kamas auf Schienen" denken. Zwei weitere "Energiefresser" sind im Bau. Ein Alu- und ein Buntmetall-Kom-

links Alexandra Gorlowa, Reguliererin: Sie kommandierte die mächtige Technik beim Abkippen

Und immer neue Brocken kommen zum Lagerplatz binat, Dazu Kohlebergbau und Leichtindustrie, ein Asbest-Kombingt, Erzbergwerke, Ein 300 km langer Stausee wird entstehen und mit ihm ist ein besonderer Effekt verbunden: Schiffe schwimmen nach Tuwa, nu pogodi, Jenissei! Das Staumeer wird die gefährlichen Chutinsker Schnellen des Jenissei "einebnen" und einen Großtransportweg in die am schwierigsten zu erreichende Sowietrepublik - die Tuwinische ASSR am Mittelpunkt Asiens öffnen. Dort lagern 17 Milliarden Tonnen Kohle wenige Meter unter der Erde.

Benommen von diesen Dimensionen falle ich draußen vor dem Stab ein paar jungen Leuten in die Hände, Aufgekratzt, lustig, an die Mützen haben sie sich Stücke des roten Seidenbandes gesteckt, das vor der Verriegelung die Baustelle "verriegelte" und vom Kosmonauten Beregowoi zerschnitten wurde. Es war eine begehrte Trophäe des Tages. Und da ist etwas in den Gesichtern, was an die roten Bürgerkriegs-Soldaten und die Partisanen des Krieges erinnert, die sich durch ein rotes Band an der Schapka auswiesen. "Valeri Smyslow", sagt der eine, "Viktor Butrow" und "Iwan Sigurjew" und "Raissa Diakowa" die anderen. Einer klappert nach: "Sergej Kolenkow". Nun weiß ich, wer sie sind und woher sie das





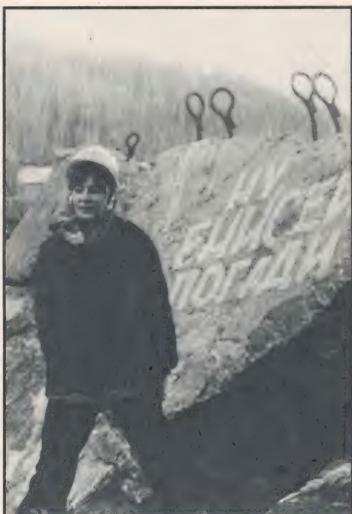

oben LKW's vom Typ "Belas" kippen 30 tonnenweise Geröll in den Strom

links Lydia Kamolowa: Den schluckt er nicht!

rote, begehrte Band haben: Die berühmteste komplexe Komsomolbrigade am Jenissej. Sie haben ihn als Wettbewerb-Sieger mit abgeriegelt. Und da mache ich einen Fehler, spreche von Dimensionen, die sie und das größte Wasserkraftwerk der Welt ansteuern. Sie hören zu, wie Moskauer, denen man erklärt, was der Kreml ist. "Naja", sagt Kolenkow vorsichtig, "im Augenblick das größte. Aber nicht lange." Wieso??? "Du mußt da in etwas größeren Dimensionen denken lernen", beginnt Valeri Smyslow, als wenn er mir einen Schlaganfall ersparen will: Armer unwissender Ausländer. "Wir bauen ja hier nicht nur ein Jenissej-Kraftwerk, sondern eine Stufe einer Kaskade. Nu pogodi, Jenissej! Der Beschluß ist fertig, die Projektarbeiten haben begonnen und der Parteitag wird es beraten. Nach Krassnojarsk als Nummer 1 bauen wir hier Sajano-Schuschenskoje als Nummer 2. Dann als 3. Srednjaja Jenissejskaja, dort, wo die Angara in den Jenissej mündet. Es wird 7500 MW haben, aber auch nicht lange das größte sein.



### ... und Minuten später: Jenissej abgeriegelt!

Nummer 4 wird das Ossinowsker oder Podkamenotungursker Stauwerk - der Ort ist bisher noch unklar - mit 8000 MW. Dann kommt Nummer 5, das Igarsker Kraftwerk mit 6600 MW und schließlich die 6. Staustufe der Kaskade, Nishne-Tungurskaja mit 6000 MW. Und über die Kette der Jenissej-Stauseen werden 10 000-Tonner direkt ins Zentrum Asiens schwimmen, nach Tuwa. "Nu pogodi!"

Mit Projektchef Alexander Jefimenko bin ich an der Abriegelungsstelle vereinbart. Schwer komme ich hin: Völkerscharen bummeln von Ufer zu Ufer über den bezwungenen Strom. Nur die Brautpaare dieses Tages haben Vortritt. Vorsichtig frage ich den "sehr wissenschaftlichen" Projektchef über die Kaskade aus: Bin ich da einer Münchhausiade aufgesessen, oder...

"Alles richtig, was die Jungs gesagt haben. Nur müssen sie das noch in etwas anderen Dimensionen sehen lernen. An der Angara wird ja auch eine Kaskade gebaut: Irkutsk und Bratsk fertia, Ust-Ilimsk im Bau, Boautschany Baubeginn im 10. Fünfjahrplan." Einfach zwei Kaskaden? "Beide Flüsse haben unterschiedliche Hoch- und Tiefwasser-Zeiten, Beide Kaskaden zusammen werden ein "Tandem' bilden, wo sich die Partner gegenseitig in der Stromlieferung ergänzen und eine insgesamt hohe Dauerleistung garantieren. Das erst wird den Puls aller territorialen Industrie-Komplexe Mittelsibiriens kräftig und gleichmäßig mit dem "Blut der Wirtschaft' versorgen. Und nicht nur sie. Vor uns liegt die Aufgabe, ein einheitliches sowjetisches Energie-Verbundnetz zu schaffen. Und vor uns liegt auch die weitere Entwicklung der sozialistischen Integration auf diesem Gebiet - ein einheitliches RGW-System der Planung, Produktion und des Verbrauchs der Energie."

Sie hatten ihre im täglichen Kampf zerschlissenen Gummistiefel in die Abriegelungsstelle geworfen, als dort der "letzte Sturm auf den Jenissej" ans andere Ufer vorgetragen wurde. Der letzte Sturm? Noch manches Paar Stiefel wird hier verschlissen werden. Und - nu pogodi - in den Fluß fliegen. Vor allem aber wird man nach dem XXV. Parteitag der KPdSU die abgelatschten Stiefel alter Denkweise restlos über Bord kippen müssen. wenn es um neue Dimensionen geht, Nu pogodi, Sibirien!

## **Bernhard** Wing beantwortet

### Was sind eigentlich Bedürfnisse?

"Der Tapetenkleister wird trokken, Klaus! Haste noch 'n Bier für mich - aber 'n Bock, wenn's geht!?" "Na, du hast vielleicht Wünsche, Fite! Logisch, son Briseres! Der hat ehm andere Bedürfnisse." Fite fragt: "Sag mal, krieast du dürfnisse!" "Sagt mal Leute, wollten wir nicht überhaupt mal über Bedürfnisse reden, wie is 'n das?" "Erst wird die Wohnung hier fertig gemacht und dann der Dreck weg! Wenn wir hier rausgehen, is alles sauber und in Ordnung. Klar!? Das ist mein "Bedürfnis" – als Brigadier sozusagen!"

So klar schien das nicht, nur: Wir hatten alle gemeinsam dafür gestimmt, daß Klaus voriges Jahr im Juni den 2-Bett-FDGB-Platz zusammen mit seiner Biene bekam, und nun muß es die Brigade auch gemeinsam ausbaden: Im September Hochzeit, dann das Theater mit der Wohnung Grundbedürfnis für junge Eheleute -, jetzt hat er eine (weil Oma Klein in das neue Feierabendheim gezogen ist), nun müssen wir sie auch noch gemeinsam renovieren. Wir werden auch das Kind noch gemeinsam zur Welt bringen und wehe, wenn's einen Namen hat, der uns nicht gefällt, dann is nissen zusammen, dann werden



liche Verpflichtung hört nicht auf, wenn Feierabend ist, sagt Fite immer.

"Leute, hier ist Cola, Bier, und noch Sabine bringt auch was zu essen, Fuffzehn!" Klaus' Frau kam mit belegten Brötchen. gadier is ja auch was Bes- Allgemeines Begrüßungsgeschrei, nur Herrmann (59, schon Opa), sagt erst gar nichts, dann geht vielleicht Zähn- er auf Sabine zu, nimmt ihr das chen, oder weshalb bist du heute Tablett aus der Hand, rückt sie so aggressiv?" "Ich bin sauer, ins Licht und guckt sie von oben weil meine Kleine wartet. Na bis unten an, wie kleine Kinder und!? Ich hab ehm solche Be- den Weihnachtsmann. "Mädchen, du siehst wunderschön aus mit deinem hübschen, runden Babybauch! Klaus, ich muß deine Frau mal anfassen. Und dann streichelt er Sabine ganz zart über ihren Bauch. "Mensch, wenn ich noch jünger wäre . . . "

"Na, guckt euch den Herrmann an! Was sagt ihr denn dazu? Der hat vielleicht Bedürfnisse", sagt Fite erstaunt.

"Natürlich! Ich hab meine Frau nie so gesehen - der Scheißkriea!"

"Fidel, sag du jetzt mal was Genaues über Bedürfnisse." "So auf Anhieb kann ich das auch nich." "Na, dann strengste eben deinen Biocomputer mal 'n bißchen an." "Nö, ich glaube, das kann Sabine als Betriebsökonom besser!" (Sabine, 24, Facharbeiterin - Frauenförderung - Betriebsakademie - Okonomin).

"Na gut, versuchen wir's mal. -Wenn wir unser Gespräch analysieren, bekommen wir schon eine ganze Reihe von Bedürfaber was los!" - Gesellschaft- wir versuchen, sie zu ordnen und

## Fragen aus der Brigade

natürlich: definieren. Wir essen und trinken. Nachher schlafen wir. Turm micht gleich, der geht noch zu seiner Kleinen. Sexualität, ein Bedürfnis, Weiter: Schloß an der Tür - Sicherheit. Klaus war voriges Jahr noch bei der Armee - auch Sicherheit, Schutz aber von der Gesellschaft für alle, jetzt hat er eine Wohnung - Geborgenheit, baut sich in die Toilette 'ne Dusche ein - Luxus? Zeitung, Bücher, Radio, Fernsehen - Bildungsbedürfnis, Informationsbedürfnis. Fite ist Brigadier, er hat eine bestimmte Macht, er wird von allen geachtet, auch ein Bedürfnis, was alle haben, er sagte vorhin, wir gehen nich eher hier raus, bis Ordnung herrscht. Er sorgt für Recht und Ordnung im Betrieb, auch als Mitalied der Konfliktkommission. Pit geht zum Fußball, Turm spielt Schach und wir Skat - Spielbedürfnis. Kinder gehen in die Schule, Pit macht einen Lehrgang - Bedürfnis nach Erziehung und Ausbildung. Im Westen gibt es zu wenig Lehrstellen und Arbeitslose -Bedürfnis nach Arbeit..."

"Halt mal! Ne Frage: Sex ist doch kein Bedürfnis, das ist doch Trieb, das geht doch ganz alleine, ob ich will oder nicht, und Bedürfnis nach Arbeit hab ich auch nicht unbedingt."

"Gut, daß du das sagst. Bedürfnis nach Arbeit hast du eigentlich immer. Du hast vielleicht mal keine Lust zu arbeiten, im Betrieb zu arbeiten, aber wenn du dich erinnerst, daran eigentlich ist (Heft 1/1976, S. 54







...56), dann stimmt das auch nicht, was du sagst, denn du würdest wahrscheinlich nur gegerade etwas anderes lieber tun, aber das wäre dann in der Regel auch Arbeit.

Und mit dem Sex hast du recht. Es aibt einen Sexualtrieb, Aber der Inhalt des Begriffes ist im Sprachgebrauch verändert worden. Sex ist eigentlich das Angeborene, Arterhaltende, was Tiere auch tun. Was wir Menschen machen, ist eigentlich ein bißchen mehr: Durch Kultur und Gesellschaft verändert. Es ist Erotik, Liebeskultur, Sexualität ist ein Trieb, Erotik ein Bedürfnis. Aber das ist natürlich auch gesellschaftsabhängig. Prostitution und Pornographie sind der Beweis dafür, daß die Frau nur als Sexualobjekt, zur Triebbefriedigung, dasein soll. Echte zwischenmenschliche Beziehungen sind dabei gar nicht gefragt!" "Und was war das, als Herrmann vorhin meine Sabine streichelte?" will Klaus wissen, "Ein Bedürfnis, das wahrscheinlich zum Teil auf einem Trieb basierte, auf dem Pflegetrieb plus Erinnerung."

"Liegen allen Bedürfnissen Triebe zugrunde?" "Einigen ja, aber nicht allen - das Gesellspielt eine schaftliche wesentlichere Rolle. Wenn allen Bedürfnissen Triebe zugrunde lägen, gäbe es, da viele etwas relativ biologisch Feststehendes sind', keine Entwicklung, Aber an dieser Stelle müssen wir erst mal definieren, was ein Bedürfnis ist."

Bedürfnis ist das "Streben des Menschen, Natur und Gesellschaft zu beherrschen und die produktive und nichtproduktive Konsumtion zu erweitern . . . "1 (Bedürfnisbefriedigung). Aber Bedürfnis ist nicht nur das Verlangen nach Besitz, Verbrauch oder Dienstleistungen, sondern auch nach schöpferischem Tätigsein. Daraus resultiert:

<sup>1</sup> Meyers Neues Lexikon, S. 147, VEB Bibliographisches Institut Leipzig, 1972

Der Geschalt von Freihalt nz zum Üblichen. die mit Stil zu leben wissen.

CHARLES SERVING Self della dia della del

Weibliche Arbeitsloss

Bedürfnis ist das zur Erhaltung und Entwicklung des einzelnen Menschen und / oder der Gesellschaft Notwendige und Erforderliche.

Wenn wir die aufgezählten Bedürfnisse nach dieser Definition zu ordnen versuchen, dann können wir feststellen: Es gibt

Individuelle Bedürfnisse. Diese lassen sich unterscheiden in "biologische Bedürfnisse" (essen, trinken, schlafen, lieben) und in "soziale Bedürfnisse" (Schutz, Pflege, Information, Bildung, kulturelle und schöpferische Betätigung usw.). Sie sind abhängig von: Alter, Geschlecht, Erziehung, Ausbildung und Gesellschaftsordnung. Gesellschaftliche Bedürfnisse. Sie umfassen u. a. das Bedürfnis nach Produktionsmitteln. Schutz des Staates und der sozialistischen Errungenschaften, das Bedürfnis nach wissenschaftlichen und kulturellen Leistungen, kurz: die zehn Grundsätze der sozialistischen Moral. Die gesellschaftlichen Bedürfnisse sind also abhängig vom Entwicklungsstand der Produktionsmittel, von der Arbeitsproduktivität und der Gesellschaftsordnung. Echte gesellschaftliche Bedürfnisse gibt es eigentlich nur in Gesellder sozialistischen schaft. Die individuellen Benach Schutz und dürfnisse Pflege sind in unserem Staat zu gesamtgesellschaftlichen Bedürfnissen geworden. Schutz des Volkes durch die Armee (Unterschied zu kapitalistischen Armeen!). Das Bedürfnis nach Pflege wird z. B. als gesellschaftliches Bedürfnis im sozialistischen Gesundheitswesen realisiert.

"Was, du meinst, in Westdeutschland gibt es keine gesellschaftlichen Bedürfnisse? Und was ist das, wenn die streiken?" "Überleg mal: Welches ist die herrschende Klasse? Streik um höhere Löhne oder sichere Arbeitsplätze, das sind Klasseninteressen oder Bedürfnisse einer Klasse, aber nicht der gesamten Gesellschaft. In der sozialistischen Gesellschaft sind die Werktätigen Produzenten, Besitzer und Konsumenten in Einem, folglich bestimmen sie auch letztendlich das Ziel der Produktion, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. In kapitalistischen Ländern sind die Arbeiter Produzenten, aber nicht Besitzer der Produktionsmittel. das sind andere. Der bekannte Widerspruch, Dort aibt es eigentlich nur individuelle Bedürfnisse. jeder zu befriedigen versucht. Jeder gegen jeden. Wer meiste Macht hat, kann seine Bedürfnisse am besten befriedigen. Geld ist Macht, also befriedigen die Reichen ihre Bedürfnisse letztendlich auf Kosten der Ärmeren. Und daraus entwickeln sich Klassenbedürfnisse. die mit der Machtfrage zusammenhängen. Wer wen!? Und deshalb produziert die dort herrschende Klasse Scheinbedürfnisse. Die "Porno-Welle" zum Beispiel, und ietzt die Nostalgie - Flucht in die angestaubte Veraangenheit. Oder: Wer nicht nach der derzeitigen Mode gekleidet ist, nicht ein bestimmtes Putz- und Waschmittel benutzt. ist eine schlechte Ehefrau. (Slogan: Es war schon immer etwas teurer, einen besonderen Geschmack zu haben!) Manipulation nennt man das! Und zur Befriedigung solcher Scheinbedürfnisse entstehen ganz neue Industriezweige oder bei Menschen, die die gemachten Bedürfnisse nicht befriedigen können, aber glauben, es zu müssen, die Suche nach illegalen Auswegen. Diebstahl, Kunstraub, Banküberfälle, "Wohlstands-Kriminalität"." Man redet den Leuten ein, daß ihnen was fehlt. Man produziert nicht nur einen Gegenstand, den eigentlich keiner unbedingt braucht, sondern man setzt auch gleichzeitig Werbepsychologen ein, die den Leuten einreden, daß ihnen was fehlt. Man produziert das Bedürfnis gleich mit. Und das funktioniert nach psychologischen Gesetzmäßigkeiten. Zum Beispiel nach den Gesetzmäßigkeiten der Imitation, der Nachahmung eines "Vorbildes" oder Modells.

Menschen mit geringem
Selbstvertrauen neigen zur Nachahmung erfolgreicher "Vorbilder".
Abhängige Menschen imitieren eher als selbständige.

 Ein höherer sozialer Status des "Vorbildes" erhöht die Bereitschaft, es nachzughmen.

 Freundliche Vorbilder werden eher imitiert als unpersönliche oder neutrale.

 Belohnung des Vorbildes erhöht die Bereitschaft es zu imitieren usw.

"Ist das nicht bei uns auch so?"
"Ja! Aber da gibt es große
Unterschiede, gesellschaftlich bedingt. Kann uns das hochgepeitschte Sänger-Idol Heino, drüben "Vorbild" für viele, auch hier
Vorbild sein...?"

"Na, dann bin ich aber der Meinung, daß wir der Schaffung von sozialistischen Vorbildern oder Leitbildern oder Modellen, mit denen wir uns identifizieren können, nicht immer die notwendige Aufmerksamkeit schenken! Ist doch logisch — oder? Eigentlich ist mir Fite doch Vorbild..."

"Ja, da muß ich Turm Recht geben. Ich glaube aber auch, daß wir mit veralteten Werbemethoden den Bedürfnissen von heute nicht mehr ganz gerecht werden, denn Bedürfnisse entwickeln sich doch weiter —?"
"Natürlich. Mit der Befriedigung von Bedürfnissen entstehen neue. Die Frage ist nur: was für welche. Stimmen sie mit unserem sozialistischen Grundanliegen überein?"

"Na jetzt werd' ich mal in Ruhe darüber nachdenken, was ich für Bedürfnisse hab'.

Und nun muß ich erstmal eine rauchen!" "Das dürfte ein pathologisches Bedürfnis sein, weil's 'ne Sucht ist, bei dir."

"So Leute, jetzt geht's auch noch gegen's Rauchen. Das war zwar allerdings interessant, aber fertig mit der Arbeit sind wir nicht. Es läuft ehmd nischt mehr so wie früher!"

Generalmajor Diplommilitärwissenschaftler M. Barthel

"Banner der Arbeit" für Jagdfliegerkette

Zwei Jahre nach Abschluß der Offiziershochschule "Franz Mehring" wurde dem fünfundzwanzigjährigen Leutnant Hartmut Pfautsch, der gerade die höchste fliegerische Qualifikationsstufe, die Leistungsklasse I, erreicht hatte, eine Jagdfliegerkette anvertraut. Das hieß für ihn, Menschen zu erziehen und zu führen, ihnen in der Meisterung der Kampftechnik und in der Erfüllung des Kampfauftrages vorbildlich voranzugehen.

Eines Tages saß er zum ersten Mal als Fluglehrer in der zweiten Kabine, vor ihm ein Flugzeugführer seiner Kette. Der Start, der Flug auf dem befohlenen Kurs. die ersten Übungen verliefen normal, Plötzlich, beim Abfangen aus dem Sturzflug, knackte es in den Kopfhörern. Mit fremd klingender Stimme verlangte der Vordermann, daß der Fluglehrer die Steuerung übernehmen solle. Auf dessen Fragen gab er keine Antwort - die Folgen der starken Überbelastung hinderten ihn, Auskunft zu geben. In dieser komplizierten Situation über den Wolken hatte der frischgebackene Fluglehrer nur einen Ratgeber: seinen klaren und besonnenen Kopf. Zuverlässig und exakt führte er aus der zweiten Kabine eine saubere Landung aus.

In den folgenden Jahren traf die Jaadfliegerkette Pfautsch des "Juri-Gagarin-Geschwaders" nicht nur "Luftziele". Ihren bisher größten Treffer konnte sie im sozialistischen Wettbewerb erzielen,



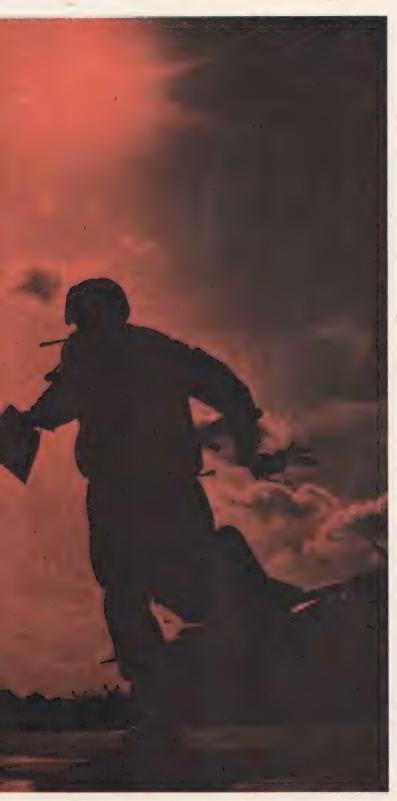

als sie für vorbildliche Erfüllung der Ausbildungs- und Gefechtsaufgaben mit dem Orden "Banner der Arbeit" ausgezeichnet wurde. Fraat man die Angehörigen dieser erfolgreichen Jagdfliegerkette, wie es ihnen möglich war, solche Ergebnisse zu erreichen, nennen sie ohne zu zögern zwei Ursachen: Die Kampfkraft ihrer Parteiorganisation, das starke Kollektiv der Kommunisten, das ihnen immer wieder erneut die entscheidenden politischen und militärischen Impulse vermittelt sowie die enge Waffenbrüderschaft mit den Angehörigen der sowietischen Luftstreitkräfte, zu denen sie brüderliche Beziehungen unterhalten, deren Erfahrungen sie aufmerksam studieren und in der Gefechtsausbildung konsequent anwenden.

Wettkampf unter Waffenbrüdern In einem Feldlager der Fla-Raketentruppen hatte die Abteilung Ansorg des Truppenteils "Jaroslaw Dombrowski", Träger eines Ehrenbanners des Zentralkomitees der SED, die Abnahme zum Gefechtsschießen am besten bestanden. Nun durfte sie als Vertreter der Nationalen Volksarmee traditionellen Wettkampf mit den sowietischen Waffenbrüdern antreten. Von den Kollektiven der Einheit hatte sich die Startrampenbedienung des Unteroffiziers Thomas Wulf besonders sorgfältig auf diesen Ausscheid vorbereitet. So konnte sie unter den kritischen Augen erfahrener Kontrolloffiziere selbst die schwierigsten Aufgaben fehlerfrei meistern, bei bedeutender Unterbietung der festgelegten Überführen Zeitnormen: Startrampe in die Marschlage, Durchführen eines Marsches unter komplizierten Bedingungen, Herstellen der Gefechtsbereitschaft in der neuen Stellung mit sofortigem Übergang zur Bekämpfung von "Luftzielen".



Für die Fla-Raketensoldaten be- Flugzeugführer hatte keinerlei deutete beim Einfahren der Kampftechnik Mechaniker die Maschine für den und beim Be- und Nachladen Wiederholungsstart mehrerer Startrampen zu leisten, führte der Unteroffizier einen Das hieß, bei angelegter Schutz- technischen Rundgang durch, womaske, wahrhaft sportliche Lei- bei er die Flugzeughalle, die 1 Jagdfliegerkette Pfautsch vor stungen zu vollbringen, nervlich wichtigsten Aggregate und Teile Beginn des Flugauftrages und körperlich topfit zu sein.

Während des folgenden Ge- Füllstandes am Hydraulikbehälter fechtsschießens bestätigte die bemerkte er eine rußgeschwärzte Bedienung Wulf durch ausge- Stelle. Für ihn zeichnete Ergebnisse, daß sie es Klarheit über die Ursache schafgut verstanden hatte, die Erfah- fen, erst danach kann der errungen ihrer sowjetischen Klas- neute Start des Flugzeuges ersen- und Waffenbrüder zu nut- folgen.

### Gewissenhaft und konsequent

zehnjährigen Berufsunteroffiziers, reitschaft nicht beeinträchtigt Kandidat der Partei der Arbei- wurden. terklasse?

Gewissenhaftes und verantwor- Militärischer Alltag tungsbewußtes Handeln ist ihm Die hier geschilderten Begebenin Fleisch und Blut übergegan- heiten sind nur ein kleiner Ausgen, auch wenn die Zeit bei der schnitt aus der großen Anzahl Startkontrolle drängt.

das, Präzisionsarbeit Beanstandungen, Während der betankte. überprüfte. Bei der Kontrolle des 2 Kettenkommandeur Haupt-

Die Untersuchung durch die Kontroll- und Reparaturstaffel ergab, wie richtig Genosse Hurraß ge-Kürzlich wurde der Unteroffizier handelt hatte: Eine Anschluß-Manfred Hurraß, Flugzeugtech- stelle der Kraftstoffleitung für niker im Jagdfliegergeschwader den Nachbrenner war undicht ge-"Wilhelm Pieck", mit der Ver- worden. Mit konzentrierter Aufdienstmedaille der Nationalen merksamkeit und konsequentem Volksarmee in Silber ausgezeich- Handeln hatte der Unteroffizier net. Was war der Grund für die wesentlich dazu beigetragen, daß hohe Auszeichnung des neun- Flugsicherheit und Gefechtsbe-

hervorragender Leistungen der Sein Flugzeug war gelandet, der Angehörigen der Luftstreitkräfte



mann Hartmut Pfautsch nach erfolgtem Flug

3 Bedienung des Unteroffiziers stand fest: Thomas Wulf beim Beladen der Startrampe





Feuerstellungen, in den Stationen, sich ständig in höchster Bereit- gaben erfüllen, die sich bereits und Führungsstellen, an den schaft, denn die Anflugzeit der an der Schule und während der Kraftfahrzeugen und an der Kampftechnik vollbracht werden. NATO sind äußerst kurz: Es wer- aktive Mitarbeit im Jugendver-Unter Führung der Partei der den Geschwindigkeiten bis zu Arbeiterklasse, aktiv unterstützt Mach 3 erreicht. durch unseren Jugendverband. wuchsen Soldatenpersönlichkeiten heran, die sich ihrer Verantwortung für den Schutz des Sozialismus bewußt sind und die ihre Waffen gut beherrschen. Sie machen sich keine Illusionen Techniker und Flugzeugführer auf tungen der Luftstreitkräfte und über den Gegner und wissen den Flugplätzen und der vielen Luftverteidigung das Rüstzeug sehr aut, daß die Luftanariffsmittel der NATO trotz Entspannung intensiv und umfassend auf militärischen Aufgabenerfüllung, einen überraschenden und mas- von ihrem hohen militärischen sierten Einsatz vorbereitet werden.

Der Klassenauftrag der Angehörigen der Luftstreitkräfte und Luftverteidigung besteht deshalb darin, ständig gefechtsbereit und in der Lage zu sein, Luftraumverletzungen zu verhindern und tet werden kann. das überraschende Eindringen des Luftgegners nicht zuzulassen. Frage stellen, ob man denn bewerb unter dem Leitgedanken: Dazu wurde ein einheitliches immer solchen hohen Anforde- "Kampfkurs IX. Parteitag, als Luftverteidigungssystem der so- rungen gerecht werden kann. Es Klassenkämpfer bewähren, das zialistischen Militärkoalition ge- ist nicht nur möglich, sondern Militärwesen meistern - jederzeit schaffen, in das die Luftverteidi- es ist der militärische Alltag. gefechtsbereit." gungskräfte

und Luftverteidigung, die täglich Die Diensthabenden Einheiten jungen Armeeangehörigen am modernen Luftangriffsmittel der Berufsausbildung durch

> Um so höher ist die Verantwortung der Funkorter an den Bildschirmen der Funkmeßstationen, der Startrampenbedienungen in den Feuerstellungen der Fla-Raketentruppen, der Mechaniker, tausend anderen Spezialisten. Wissen und Können, der Schnelliakeit ihres Handelns und ihrer absoluten Zuverlässigkeit, von ihrem Mut, ihrer Ausdauer und ihrem Kollektivgeist hängt es entscheidend ab, ob der Luftgegner gestellt, abgewehrt oder vernich-

auf den Flugplätzen und in den der Luftverteidigung befinden besten ihre militärischen Aufband und in der Gesellschaft für Sport und Technik zielgerichtet auf ihren Ehrendienst in der Nationalen Volksarmee vorbereitet haben. So fiel es auch den hier in diesem Beitrag genannten Armeeangehörigen schwer, sich an den Lehreinrichfür den Offiziers- und Unter-Von ihrer politisch bewußten offiziersberuf oder als Unteroffizier auf Zeit zu erwerben.

### **Parteita**asinitiativen

Gegenwärtig gibt es zu Ehren des IX. Parteitages der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands in den Truppenteilen und Einheiten der LSK/LV eine bisher nicht gekannte Aktivität der Armeeangehörigen, aller Kampf-Mancher mag sich vielleicht die kollektive. Sie führen den Wett-

der Nationalen Allerdings zeigt sich immer wie- Sie richten ihre Anstrengungen Volksarmee fest integriert sind, der, daß vor allem diejenigen vor allem darauf, sich gute





nismus anzueignen, denn aus dazu beitragen, die Ergebnisse einem festen Klassenstandpunkt der Entspannung unumkehrbar wächst die Tat zur Stärkung von der Luftstreitkräfte und Luftver-Kampfkraft und Gefechtsbereit- teidigung ist klar, daß diese schaft. Sie lassen sich von der Er- Friedensmission der sozialistikenntnis leiten, daß die sozia- schen Militärmacht nur Erfola listischen Streitkräfte, daß die hat, wenn das brüderliche Kampf-Soldaten des Sozialismus stärker, bündnis mit den kampferfahreschneller. ausdauernder kampfentschlossener sein müssen unablässig gefestigt wird. die Verteidigungskraft der Bruderländer weiter durch- leisten und alle Gefechtshand- risch zu schützen.

Kenntnisse des Marxismus-Leni- setzen, um so mehr werden sie politischer Überzeugtheit zu machen. Für die Angehörigen und nen Streitkräften der Sowjetunion persönlichkeiten.

rialistischen Aggressor besiegen stern – das heißt für die Armee- streitkräfte und Luftverteidigung. zu können. Sie wissen: Je stärker angehörigen der Luftstreitkräfte ebenso wie alle Angehörigen der der und Luftverteidigung, sich gründ-Armeen des Warschauer Vertra- lich auf den bewaffneten Kampf auch künftig des Vertrauens der ges, je größer ihre Fähigkeit und vorzubereiten. Dem Gegner im Arbeiterklasse und der Werktäti-Bereitschaft ist, die erfolgreiche Luftkampf überlegen zu sein, gen unseres sozialistischen Staa-Entwicklung des Sozialismus mili- unsere Fla-Raketen sicher ins tes würdig erweisen und an der tärisch zu schützen, um so unauf- Ziel zu lenken, unter allen Bedin- Seite ihrer Waffenbrüder dazu haltsamer wird sich die Friedens- gungen die zuverlässige Aufklä- beitragen werden, Sozialismus offensive der Sowjetunion und rung des Luftraumes zu gewähr- und Frieden zuverlässig militä-

4 Flugzeugtechniker Unteroffizier Manfred Hurraß bei der Startkontrolle am Bugrad Fotos: Karos

lungen und die Gefechtsausbildung ausgezeichnet sicherzustellen – das verlangt die Entwicklung sozialistischer Kampfkollektive und Soldatenpersönlichkeiten, die ihr militärisches Fach meisterhaft beherrschen, Äußeres Zeichen für solche Kollektive ist der Bestentitel, um den im sozialistischen Wettbewerb gerungen wird. Er ein. schließt besonders schwierigen Elemente der Gefechtsausbildung in hoher Qualität zu meistern, die Aufgaben im Diensthabenden System vorbildlich zu erfüllen, die militärischen Normen zu unterbieten. Kampftechnik gut zu pflegen und ihre Gefechtsmöglichkeiten voll auszunutzen.

Das Militärwesen meistern und jederzeit gefechtsbereit zu sein darunter verstehen die Angehörigen der Luftstreitkräfte und Luftverteidigung eine eiserne, militärische Disziplin bewußte und Ordnung. Sie lassen sich dabei von der Erkenntnis leiten, daß im Kampf gegen einen gefährlichen Gegner hohe Diszipliniertheit eine der wichtigsten Bedingungen für den Sieg ist.

Große Bedeutung wird im sozialistischen Wettbewerb der Armeeangehörigen auch einem interessanten, vielseitigen geistigkulturellen und sportlichen Leben beigemessen. Nicht wenige Initiativen der Kampfkollektive sind gerade auf diesem Gebiet ein wertvoller Beitrag für die allseitige Entwicklung der Soldaten-

Es besteht kein Zweifel daran, als der Gegner, um jeden impe- Das moderne Militärwesen mei- daß die Angehörigen der Luft-Nationalen Volksarmee.



### Wissenschaftliche Arbeit und Arbeitsorganisation

Als Rutherford, dessen Atommodell in die Annalen der Geschichte der Physik eingegangen ist, eines Nachts in sein Laboratorium kam, sah er dort einen seiner Schüler an der Versuchsapparatur sitzen und arbeiten. "Weshalb arbeiten Sie denn nicht am Tage?" fragte der Wissenschaftler den jungen Forscher verwundert. "Tagsüber arbeite ich auch!" kam die Antwort des jungen Mannes, der ein Lob seines Lehrers ob seines Fleißes erwartete, Doch Rutherford rief entrüstet: "Aber wann denken Sie denn?!

Wissenschaftliche Arbeit ist nämlich viel weniger das Sammeln neuer Informationen, als viel mehr der schöpferische Akt jene kollossale Leistung des menschlichen Gehirns, das von ungefähr 1010 bit (Informationseinheiten), die je Sekunde über die Rezeptoren des menschlichen Körpers aufgenommen werden, nur 25 bit/s als die wirklich wichtigsten bis in das Hirnzentrum vordringen läßt. Zu dieser Leistung ist eigentlich jeder gesunde Mensch in der Lage. Denn "die schöpferische Kraft, welche zu den Erfindungen im praktischen Leben geführt hat", bemerkte schon Justus von Liebig, "ist den Menschen überhaupt eigen und kein besonderes Attribut der Wissenschaft: allein keine Erfindung oder Entdeckung kann ohne sie ihre Entwicklung erreichen und die volle Bedeutung gewinnen, die sie für das Leben hat."

### Die "schöpferische Kraft"

Jene "schöpferische Kraft" aber ist weitaus schwerer zu beherrschen als etwa die physischen Kräfte des Menschen. Wer wissenschaftlich tätig sein will, der muß sich seine Umwelt kritisch erschließen, denn der Zweifel ist dem Forscher "nicht nur erlaubt", sondern muß ihm "erstes Gebot" sein, wie der Chemiker Wilhelm

Ostwald feststellte, Max Planck unterstrich in seinem berühmten Vortrag "Scheinprobleme Wissenschaft" die Bedeutuna der "Wahrhaftigkeit gegen sich selbst, gegenüber dem eigenen Gewissen" und schrieb: "Hier gibt es unter allen Umständen nicht den leisesten Kompromiß, nicht die kleinste Abweichung, die sittlich zu rechtfertigen wäre. Wer gegen diese Forderung verstößt, vielleicht um irgendeinen augenblicklichen äußeren Vorteil zu gewinnen, indem er bewußt die Augen verschließt gegen die richtigen Einschätzungen der wirklichen Lage, der gleicht einem Verschwender, der sein Besitztum verschleudert und unweigerlich eines Tages für sei-Leichtsinn entsprechend nen schwer büßen muß."

Welche Bedingungen müssen nun gegeben sein, damit sich die "schöpferische Kraft" entwikkeln kann, den Menschen zu Erfindungen und Entdeckungen führt? In dem 1970 in Stockholm Buch erschienenen "Wissenschaftler bei der Arbeit" kommen die Autoren zu der Auffassung: "Gute Ideen und Problemlösungen können unter den verschiedensten Umständen kommen: im Bad, im Familienkreis sitzend. beim Anhören einer Lektion, mitten im Straßenverkehr, in der Untergrundbahn usw. Die Arbeit des Wissenschaftlers ist also nicht an einen bestimmten Platz oder Umstand gebunden." Für den Naturforscher von heute ist diese Feststellung sicherlich nur bedingt richtig: Jener Abstraktionsprozeß, der im menschlichen Gehirn zur schöpferischen wissenschaftlichen Leistung führt. wird nämlich immer mehr durch Computer unterstützt, welche die auf den Wissenschaftler einstürzenden Informationsmengen (vgl. a. Teil 2 unseres Wissenschaftsreports, Ju + Te 11/1975) vor-"filtern" und so den Forscher in seiner Denkarbeit unterstützen, die jetzt schon an die Geräte gebunden ist.











"Der Röntgen ist wohl verrückt geworden!"

Zu den bekanntesten Entdekkungen auf dem Gebiet der Physik im ausgehenden 19. Jahrhundert gehörten Röntgens "X-Strahlen". Sie erregten noch Jahrzehnte später die Phantasten in aller Welt, die sich immer Abb. S. 143 Prof. Dr. Albert Einstein (1879 bis 1955), erhielt 1921 den Nobelpreis für Physik für die Entwicklung der Relativitätstheorie

- 1 Schematische Darstellung der historischen Entwicklung wissenschaftlicher Arbeitskollektive:
- a Einzelwissenschaftler:
- b Arbeiten noch im Rahmen der Informationsmöglichkeiten des Leiters:
- c mehrere Wissenschaftler gleicher Informationsmöglichkeiten arbeiten bereits zusammen:
- d komplexe Lösung eines allgemeinen wissenschaftlichen Prinzips. Typ der "Wissenschaftsschulen" der 20er Jahre:
- e zeitweiliges Zusammenarbeiten in einem Kollektiv zum Lösen eines bestimmten Problems (meist Auftragsarbeit)

neue "geheimnisvolle" Strahlen immer sensationelleren Eigenschaften ausdachten. Die realen Röntgenstrahlen aber traten schon zu Beginn unseres Jahrhunderts ihren Siegeszug um die Welt an, brachten Licht in bis dahin dem menschlichen Einblick verschlossene Bereiche, indem sie durch Metallplatten und andere "undurchsichtige" Materialien wie Licht durch Glas drangen. Doch die Geschichte der Entdeckung der Röntgenstrahlen bleibt bis zum heutigen Tag im Dunkel vieler Vermutungen. Röntgen nämlich hatte die letzten Nächte vor der denkwürdigen Entdeckung im November 1895 im Münchener Institut verbracht und selbst seinen Assistenten an den Untersuchungen nicht teilnehmen lassen. "Ich hatte von meiner Arbeit niemandem etwas gesagt", schrieb er später über diese Zeit, "meiner Frau teilte ich nur mit, daß ich etwas mache, von dem die Leute, wenn sie es erfahren, sagen würden: "Der Röntgen ist wohl verrückt geworden."

Einige Wissenschaftler und Wissenschaftshistoriker meinen, Röntgen habe damals ohne jeden besonderen Anlaß, aus "gött-

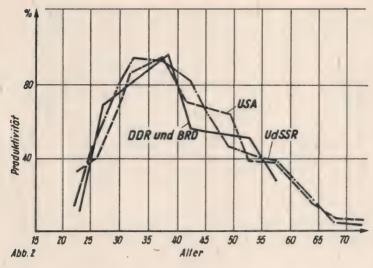

Kathodenstrahlen experimentiert; den Naturforschern - im Sinne Erscheinung nachspüren, die er Sorge ist, das gegenwärtige Proeinige Tage zuvor bemerkt hatte blem zu erledigen, um für das - die Schwärzung lichtdicht ver- nächste Raum zu bekommen, ist packter Fotoplatten, die in der die erste Sorge des Klassikers, Nähe der Kathodenstrahlen aussendenden Hittorfschen Röhre schöpfend zu bearbeiten, daß gelegen hatten. Röntgen wollte, weder er selbst noch womöglich wird angenommen, durch plan- irgendein Zeitgenosse imstande mäßige Experimente herausfin- ist, das Ergebnis zu verbessern." den, wie es zu jener unerklärlichen Belichtung gekommen war. Diese zweite Variante erscheint Denkfabrik wahrscheinlicher, denn zum Ende des vorigen Jahrhunderts war die Zeit der "Alchimisten" unter den Forschern, 'die Zeit des wahl-· losen Probierens längst vorbei. Röntgen hielt das Experiment für den mächtigsten und zuverlässig-Natur ihre Geheimnisse abringen können, wobei jede Erscheinung – nach Röntgens Ansicht – zunächst in allen Einzelheiten genau beobachtet und beschrieben werden muß, bevor man sich vorangegangenen wissenschaft- Organisationsform der wissen-"Welcher Natur die Strahlen den waren, ohne daß der For- Abb. 1). sind, ist mir ganz unklar; und... scher noch jahre- und jahrkommt für mich erst in zweiter zehntelang sammeln mußte, um Manager der Gehirne Linie in Betracht", schrieb er An- dann ein "fundamentales" dick- Unter den Gelehrten entwickelter Zehnder, "die Tatsachen sind die auch

licher Neugier" (Einstein) mit Vertreter der "Klassiker" unter andere Forscher nehmen an, einer Einteilung von Ostwald: Röntgen wollte einer rätselhaften "Während des Romantikers erste das gegenwärtige Problem so er-

### Von der Studierstube zur

Mit seiner "klassischen" Arbeitsweise aber war Röntgen eigentlich hinter seiner Zeit zurück. Denn seit dem Erscheinen von periodischen Fachzeitschrif- tenphysiker um Niels Bohr. dert, war die Blütezeit der "klasschaftler vorbei. Zeitschriften erzu gebnisse Teilergebnisse

2 "Produktivität" der Wissenschaftler in Abhängigkeit vom Alter

Fotos: ADN-ZB (4)

Anwachsen des Umfanas der wissenschaftlichen Informationen - und zusammen mit dem technischen Fortschritt zum Anwachsen des Arbeitsumfanges des wissenschaftlichen Prozesses, in dessen Folge sich die ersten wissenschaftlichen Kollektive herausbildeten, welche aber immer noch in den Grenzen der Informationsmöglichkeiten des Leiters arbeiteten.

Das 19. Jahrhundert brachte mit den erhöhten Forderungen der aesellschaftlichen Produktion an die Wissenschaft einen neuen Typ des wissenschaftlichen Kollektivs hervor: nunmehr arbeiteten schon zwei oder mehr Wissenschaftler ähnlicher Informationsmöglichkeiten zusammen. In unserem 20. Jahrhundert schließlich führte der gewaltige wissenschaftlich-technische Fortschritt zur Vereinigung der Wissenschaftler in spezialisierten wissenschaftlichen Kollektiven, die bestimmte Informationsganz möglichkeiten und Erfahrungen besitzen - mit dem Ziel der komplexen Lösung eines allgemeinen wissenschaftlichen Problems. Solche Kollektive waren z. B. die bekannten Wissenschaftlerschulen der 20er Jahre, wie etwa die "Stockholmer Schule" der Quan-

ten, spätestens im 18. Jahrhun- Das System der "Teamarbeit", wie es in den Akademieinstitusten Hebel, durch den wir der sisch" arbeitenden Einzelwissen- ten und "Denkfabriken" angewandt wird, wo sich Wissenmöglichten nämlich, unvollstän- schaftler verschiedenster Fachdige, nicht abgeschlossene Er- richtungen zeitweilig zur Lösung veröffentlichen, eines Problems zusammenfinden, die noch unmittelbar mit den stellt die höchste bisher bekannte an eine Erklärung wagen kann. lichen Untersuchungen verbun- schaftlichen Arbeit dar (val.

fang 1896 an seinen Assistenten bändiges Werk zu schreiben; kapitalistischer Länder, wo nun wurden auch der Wissenschaftler (wie nunmehr den Fachkollegen zu- schon immer der Produktions-So war Röntgen ein typischer gänglich. Das führte zu einem arbeiter) in ein streng organi-



siertes Ausbeutungssystem ein- oder jene Erfindung einer eingegliedert wird, fehlt es nicht zelnen Person gehört. Mit noch an Stimmen gegen die wissen- größerem Recht können wir diese schaftlichen geschlagen, junge und talen- Jede große wissenschaftliche Idee tierte Wissenschaftler auf einem hat gewöhnlich so gut wie sämt-Leuchtturm arbeiten zu lassen, wo sie nicht unter dem Zwang ständen, ständig veröffentlichen zu müssen, um sich zu behaupten.

Doch "die geistige Produktion ist ihrer eigentlichen Natur nach gesellschaftliche Produktion", schreibt G. N. Wolkow, "in einem unvergleichbar höherem Maße als die Produkte der materiellen Produktion ist ihr Produkt nicht das Ergebnis von Einzelarbeit, nicht die Folge einzelner Anstrengungen und Bemühungen, sondern das Ergebnis der gesamten vorausgegangenen Tätigkeit der Gesellschaft, ist schöpferische Akkumulation, Überarbeitung, schöpferisches Nachdenken dessen, was der Genius der Menschheit hervorgebracht hat. Marx wies darauf hin, daß die Geschichte der Technik uns zeigen könnte, wie wenig diese Der Umfang der wissenschaft- E. Fermi und F. Joliot-Curie.

Arbeitskollektive. Gedanken auf die wissenschaft-Selbst Albert Einstein hat vor- lichen Entdeckungen anwenden. liche früheren Wissenschaftler des betreffenden Gebiets und viele Zeitgenossen als ,Mitautoren'.

> Und die Wissenschaft hat nicht nur sämtliche früheren Wissenschaftler und viele Zeitgenossen als Mitautoren, sondern auch die gesamte Gesellschaft als Mitbesitzer ihrer "Produkte"! In letzter Konsequenz nämlich werden nur die Erkenntnisse zum Bestandteil der Wissenschaft, die allen Wissenschaftlern (des betreffenden Fachzweigs) bekannt werden konnten.

Die Herausbildung der Wissenschaftskollektive, deren Zukunft unumstritten ist, geht nicht ohne Widersprüche vonstatten. Heutzutage lassen sich drei Hauptprobleme bei der Entwicklung wissenschaftlicher Kollektive feststellen:

Lord Rutherford (Mitte) engl. Physiker (1871 bis 1937)

lichen Kollektive wächst schneller als die Zahl der Kollektive selbst. Das hängt auch mit dem Fehlen wissenschaftlicher Leitungskader zusammen.

- Die Zahl der Mitglieder in solchen Kollektiven wächst schneller als deren Qualifizierungsgrad, die "Qualität" des Kollektivs.
- Die Rolle der Wissenschaftsorganisation wächst schneller als die Erfahrungen und Möglichkeiten ihrer Anwendung.

Immer wichtiger wird ein neuer Typ von Wissenschaftlern – der Wissenschaftsorganisator, Dieser muß über einen ausreichend großen Bereich von Informationsmöglichkeiten verfügen, ein hohes schöpferisches Potential aufweisen und neben einem ausgezeichneten Organisationstalent ausgeprägte pädagogische Fähigkeiten besitzen. Es gibt nicht wenige Beispiele, wo große Naturwissenschaftler auch große Organisatoren waren:





Tiefe und Breite

Mit der Entwicklung der wissenschaftlichen Kollektive kommt es zu einer verschärften Spezialisierung in den Wissenschaften. Spezialisten, hört man, seien Leute, die immer mehr über immer weniger und schließlich alles über nichts wissen.

Zweifellos ist eine übermäßige blem der Spezialisierung nicht Spezialisierung, etwa in Form allgemein-abstrakt, sondern aus der Entfremdung des Wissen- der Sicht des einzelnen Wissen-

Conrad oben Prof. Wilhelm Röntgen (1845 bis 1923), 1901 Nobelpreis für Physik

links Der Physiker Max Karl Ernst Ludwig Planck (1858 bis 1947) erhielt 1918 den Nobelpreis

schaftlers seinem breiten Wissenschaftsgebiet gegenüber, ungesund. Dagegen ist das Bedürfnis nach stärkerer Integration nur zu gesund. Marie Sklodowska-Curie sprach von der internationalen wissenschaftlichen Arbeit als einer "sehr schweren, aber um so notwendigeren Aufgabe".

Internationale Forschungszentren, wie etwa das Vereinigte Institut für Kernforschung in Dubna, das Institut für Elektronenmikroskopie in Halle oder das Europäische Laboratorium für Hochenergiephysik in Genf, sind Beispiele erfolgreicher internationaler Arbeit. Der scheinbar unlösbare Widerspruch zwischen Spezialisierung und Breitenwissen entknotet sich von selbst, wenn wir das Proschaftlers betrachten: In seiner Jugend beginnt er nach einer breiten, möglichst mehr Methodik als Fachwissen vermittelnden Ausbildung seine wissenschaftliche Arbeit auf einem sehr speziellen Gebiet, auf das er durch seinen älteren wissenschaftlichen Betreuer verwiesen wird. Dabei macht er seine wichtigsten wissenschaftlichen Entdeckungen (vgl. Abb. 2). Später dann, selbst älter geworden, übernimmt er es, ihm nachfolgende Nachwuchswissenschaftler auf interessante Einzelfragen hinzuweisen. Damit aber sind Spezialisierung und Breite, die zu einer Entdeckung beitragen, personell getrennt!

Dietrich Pätzold

Lesen Sie im nächsten Heft:

Nußknacker der Wissenschaft

Literatur:

J. Kuczynski, Wissenschaft Heute und Morgen, Berlin 1973. F. Herneck. Bahnbrecher Atomzeitalters, Berlin 1968. G. M. Dobrow, Organisatzija nauki, Kiew 1970.

Unser Mitarbeiter Manfred Zielinski berichtet von der 17. Internationalen Maschinenmesse in Brno

Dominierte auf der 16. Maschinenmesse die Rechentechnik, so gaben der siebzehnten, die vom 10. bis 18. September 1975 stattfand, die Bearbeitungs- und Umformmaschinen das Gepräge. Im September dieses Jahres werden die Textilmaschinen den Vorrang

Die Maschinenmesse in Brno hat sich durch ihre Größe, durch die Konzeption einer fachlich gegliederten Messe und durch das hohe technische Niveau der Exponate in die Weltmessen eingereiht. Hier wird nicht nur ausgestellt und verkauft, in Brno bestehen auch günstige Möglichkeiten für Leistungsvergleiche und fächlich-technische Konsultationen. Zum Beispiel ist die sozialistische Integration im Maschinenbau zu einem festen Bestandteil der Internationalen Maschinenmesse geworden. Die in Kooperation - oder auf Grund der Spezialisierung der Fertigungsprogramme – erzeugten Exponate bilden die Dominanten der sozialistischen Länder.

Das Angebot der ČSSR verdeutlichte den Trend von der Einzelmaschine hin zu technologischen Fertigungsstraßen und Bearbei-



bühne eines TATRA-Feuerwehrwagens ein Blick auf das Messegelände

2 In der CSSR für die Erdgastrasse UdSSR-CSSR-DDR gefertigt: MSA-Universal-Kugelhahn mit pneumohydraulischem Antrieb und hydraulischem Rotationsstellmotor

1 Von der 26 m hohen Arbeits- 3 Weithin über dem Messegelände war das größte Exponat der CSSR zu sehen, das über 12 m hohe Schaufelrad des Werkes für Schwermaschinenbau Vitkovice

140

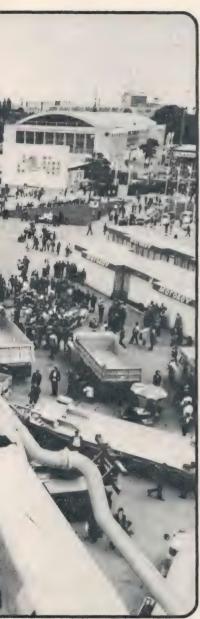





















tunaszentren Grundlage sozialistischer und Spezialisierung der RGW-Staaten. Das Gastgeberland stellte u. a. zwei komplette hochproduktive Bearbeitungslinien zum Herstellen von Wellen und Zahnrädern vor, die mit ein-Werkzeugmaschinen aus der DDR, UdSSR und UVR das hohe Niveau der Kooperationsbeziehungen unserer Länder dokumentierten.

warteten mehr denn je mit Arbeitsteilung zu forcieren.

Systemen auf, an denen mehrere Zusammenarbeit Länder beteiligt sind.

Diese Messe demonstrierte, wie die mehr als hundert bestehenden Vereinbarungen, Abkommen und Verträge zwischen den sozialistischen Ländern Schritt für Schritt erfüllt werden. Die Maschinenbauer planen und produzieren gemeinsam. So wurde ein Spezialisierungsabkommen getroffen, das 37 Typen von Werkzeugmaschinen mit 140 Baugrup-Aber auch die Elektronik und pen umfaßt. Und es bestehen Datenverarbeitung, der Land- schließlich zahlreiche Kontakte, maschinen- und Fahrzeugbau um bereits in der Forschung die



- 5 a Mit Messegold ausgezeichnet wurden die fünf Werkzeugmaschinen einer Wellenfertigunsstraße, Ergebnis internationaler Zusammenarbeit
- 5 b Abläng-, Zentrier- und Anbohrmaschine des VEB Werkzeugmaschinenfabrik Saalfeld - DDR - ist der erste Takt der Wellenfertigungsstraße
- 5 c Kopierdrehhalbautomat von KOVOSUIT Sezimovo Usti - CSSR







- 5 d Universelle Zahnrad-Wälzfräsmaschine mit automatischem Arbeitszyklus; Hersteller: TOS Celákovice - CSSR
- 5 e Außenrundschleifmaschine mit Speichersteuerung zum aufeinanderfolgenden Schleifen gestufter Durchmesser und Stirnflächen vom TOS Hostivar -CSSR
- 5 f Die Moskauer Werkzeugmaschinenfabrik stellt für den letzten Arbeitstakt die Nutenschleifmaschine M C 3 her -UdSSR



1 Die Ingenieure des Zentralen Konstruktionsbüros des Werkes für Diesellokomotiven in Woroschilowgrad (Ukrainische SSR), Walentina Minkowa und Wiktor Tenjajew arbeiten an der Entwicklung einer 8000-PS-Gasturbinenlok für die Baikal-Amur-Magistrale. 1979 soll die erste Lok dieses Typs zum Einsatz kommen.

Die DDR ist Mitglied des RGW, der dynamischsten Wirtschaftsvereinigung der Welt. Das Hauptziel des RGW ist die Entwicklung der allseitigen wirtschaftlichen Zusammenarbeit der sozialistischen Länder auf der Grundlage der Vertiefung und Erweiterung der internationalen Arbeitsteilung im Interesse des Aufbaus des Sozialismus und Kommunismus.

Das Hauptziel des RGW soll erreicht werden durch:

- Koordinierung der Volkswirtschaftspläne;
- Spezialisierung der Produktion;
- Steigerung des wissenschaftlich-technischen Niveaus der Erzeugnisse und der Produktionsverfahren, durch internationale Wissenschaftskooperation.

Das ermöglicht:

ten.

die Bereinigung der Erzeugnissortimente der Partnerländer;
 die Vermeidung unnötiger
 Parallelproduktionen und schafft die Voraussetzung, um durch konsequentes Einordnen der eigenen Volkswirtschaft in das große Wirtschafts- und Wissen-

schaftspotential der Gemeinschaft jedem Mitgliedsland große Produktionsserien und stabile, langfristige Lieferungen an die Partnerländer zu garantieren; das ermöglicht ein hohes Wachstum aller nationalen Wirtschaf-

69 Prozent der DDR-Exporte werden in die RGW-Lönder geliefert.
83 Prozent des gesamten DDRMaschinenbauexports erhalten
die Partnerländer.



| in Prozent)<br>974          | Anteil an<br>Bevölkerung | Anteil an<br>Territorium | We | Anteil an<br>Itindustrie-<br>oduktion |
|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|----|---------------------------------------|
| RGW<br>andere soz.          | 10,0                     | 25,9                     |    | 37,5                                  |
| Länder                      | 22,4                     | 7.5                      |    | 6,2                                   |
| USA                         | 5,5                      | 6,9                      |    | 25.4                                  |
| EWG                         | 6,6                      | 1,1                      |    | 16,6                                  |
| Japan                       | 2,8                      | 0,2                      |    | 6,3                                   |
| Entwicklungs-               |                          |                          |    |                                       |
| önder                       | 48,8                     | 50,2                     |    | 5,0                                   |
| übrige <mark>Lä</mark> nder | 3,9                      | 8,2                      |    | 3.0                                   |



|                                           | 1971-1975                | 1976-1980                |                        |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|
|                                           | Basis-<br>Preise<br>1974 | Basis-<br>Preise<br>1974 | Neue<br>RGW-<br>Preise |
| DDR – UdSSR<br>DDR – übrige<br>RGW-Länder | 20                       | 28                       | 40                     |
|                                           | 17                       | 26                       | 34                     |
| Gesamt                                    | 37                       | 54                       | 74                     |

Die DDR ist am Gesamtimport beteiligt:

UdSSR mit 23 Prozent ČSSR mit 20 Prozent VR Polen mit 17 Prozent Ungarische VR mit 17 Prozent SR Rumänien mit 16 Prozent

VR Bulgarien mit 13 Prozent. Deshalb betont Erich Honecker: "Unsere Anstrengungen für die Intensivierung der Produktion enden nicht an den Grenzen der DDR. Gerade die größten und Johnendsten Möglichkeiten schlie-Ben die enge Zusammenarbeit mit der UdSSR und den anderen Ländern des RGW ein. Für den Fünfjahrplanzeitraum 1976 bis 1980 bestehen 80 Reajerungsabkommen und Ministervereinbarungen zwischen der DDR und der UdSSR für wirtschaftliche und wissenschaftliche Zusammenarbeit.

Die Arbeitsteilung wird damit

weiterhin zielstrebig realisiert. Die Exporte der DDR auf der Grundlage von Spezialisierungsvereinbarungen steigerten sich von 0,7 Prozent im Jahre 1970 auf 27 Prozent im Jahre 1974. Ähnlich verhält es sich mit den sowjetischen Gegenlieferungen. Bis 1980 soll sich ihr Anteil auf 35 Prozent erhöhen. In diesem Prozeß spiegelt sich die immer engere Verflechtung der beiden Volkswirtschaften wieder. Entsprechend der vereinbarten Produktionsspezialisierung liefert die DDR an die UdSSR Werkzeugmaschinen; Maschinen für Leicht- und Lebensmittelindustrie: Textilmaschinen: Schmiedeausrüstungen, Pressen, Landmaschinen; Reisezug- und Kühlwagen; Tagebauausrüstungen; Schiffe; Erzeugnisse der Optik und des wissenschaftlichen Gerätebaus.

Die UdSSR liefert an die DDR Kraftwerksausrüstungen einschließlich für Kernkraftwerke, Dieselloks; Traktoren; schwere



2 Das Woroschilowgrader Werk, größter Produzent von Diesellokomotiven in der UdSSR, hat bisher über 27 000 Dieselloks hergestellt. Diesellokomotiven mit einer Leistung von 2000 PS aus Woroschilowgrad sind seit 1967 auch in unserer Republik im Einsatz, ihre Anzahl beträgt gegenwärtig über 600 Stück. Die Abb. zeigt eine neue 4000-PS-Diesellok, die für den Export in die DDR bestimt ist, im Test. Fotos: ADN-ZB/APN (2)

LKW; Baumaschinen; Ausrüstungen für Elektronik und Elektrotechnik; chemische Erzeugnisse; PKW; Uhren; Fernsehgeräte; Transistorradios.

Acht Abkommen sind über Forschungs- und Produktionskooperation auf dem Gebiet der Chemie zwischen der UdSSR und der DDR abgeschlossen worden. Auf der Grundlage eines dieser Abkommen entstand "Polymir 50" (s. a. Ju + Te, Heft 11/1972), ein Spitzenprodukt, in der Hälfte der üblichen Entwicklungszeit und mit nur 50 Prozent des für solche Projekte vorgesehenen Forschungsaufwandes. Die erste Hochdruckpolyäthylenanlage nach diesem Verfahren arbeitet bereits in der Sowietunion. Die internationale Wirtschaftsorganisation "Assofoto" vereiniat die Potentiale für Film-, Magnetband- und Fotopapierherstellung von der Forschung über die Produktion bis zum Absatz und ermöglicht für beide Länder die rationellste Herstellung dieser Erzeugnisse.

Auch der steigende Bedarf der DDR an Erdöl, Erdgas, Eisenerz, Zellstoff und Asbest wird hauptsächlich durch Lieferungen aus der Sowjetunion gedeckt.
370 Verträge zur Spezialisierung und Kooperation in Forschung und Produktion wurden mit der VR Polen, der ČSSR und anderen sozialistischen Ländern abgeschlossen. Alle Partner sind hier zugleich Nutznießer und Mitgestalter der Wirtschaftsvereinigung.

So hat die VR Polen, begünstigt



durch die Spezialisierung in den letzten Jahren, an die Bruderländer geliefert:

20 Zuckerfabriken

23 Schwefelsäurefabriken

34 Spanplattenwerke

320 Handelsschiffe

225 Fischfangschiffe

Von ganz besonderer Bedeutung für unsere Republik mit ihrer entwickelten Industrie, aber begrenzten Rohstoffbasis, sind die Vereinbarungen im RGW, die uns die dringend benötigten Roh- und Brennstoffe sichern. Nach dem im Juni 1975 in Buda-

pest bestätigten Integrationsplan werden gemeinsame Investitionsvorhaben im Wert von neun Milliarden transferablen Rubeln durchgeführt. So entsteht in der UdSSR das Holzverarbeitungskombinat Ustllimsk im Gebiet von Irkutsk (s. a. Ju + Te, Heft 10 1975, S. 841 bis 845); Bulgarien, die DDR, Polen, Rumänien und Ungarn beteiligen sich mit 328 Millionen Rubeln (40 Prozent der Boukosten) in Form von Maschinen, Ausrüstungen und Material an der Großinvestition. Dafür erhal-

ten die Bruderländer ab 1978 12 Jahre lang jeweils 50 000 Tonnen gebleichte Sulfatzellulose.

Das Asbestwerk Kijembai bei Orenburg wird 1978 die ersten 250 000 Tonnen Asbest nach Polen, der ČSSR und der DDR liefern. Sieben Länder beteiligen sich an den Investitionskosten. Ebenfalls werden gemeinsam neue Produktionskapazitäten für eisenhaltige Rohstoffe und Ferrolegierungen geschaffen. Das Projekt, sichert unserer Industrie im Fünfjahrplan 1976 bis 1980 steigende Importe an Eisenerzen, Legierungen wie Ferromangan, Silikomangan und Terrotitan,

die für die Produktion hochwertiger Edelstähle benötigt werden. Das sind neue Dimensionen der Zusammenarbeit im RGW. Sie deuten die Perspektiven für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt aller Länder der Wirtschaftsvereinigung an. In diesem Sinne ist auch das Wort von Erich Honecker zu verstehen, daß die Intensivierung unserer Produktion nicht an unseren Grenzen haltmacht.







### Eisprobe im zweiten Gang

Glatteisstrecken befahren als ihm Gang vertretbar. mitunter bewußt wurde. Mittags- Selbst im Abblendlicht sind Fahrzur Blankeisfläche.

versehens macht dann der Wagen einmal einen Schlenker, tänmachen. Eine glatte Fahrbahn dazu kommen!

läßt die Räder durchdrehen. Die Wenn man keine Lenkausschläge Motordrehzahl erhöht sich, das ausführt und nicht zu bremsen Tempo nicht, wir wissen, woran braucht, dann kommt man auch wir sind. Besonders bei Dunkelüber Glatteisabschnitte ganz gut heit muß man dann drastisch mit hinweg. Wer in diesen Wochen der Geschwindigkeit herunter, unterwegs ist, der hat schon mehr vielleicht ist der langsame zweite

sonne und Fahrzeuglasten brin- bahnunebenheiten nur bei langgen Eis- und Schneereste zum samer Fahrt rechtzeitig erkenn-Tauen, von den Schneebergen bar. Diese Unebenheiten brinam Fahrbahnrand her läuft das gen uns Gefahr: Wenn Eisinseln, Wasser über die Straße und ge- guer verlaufende Eisrinnen, überfriert im Schatten, erstarrt abends frorene Matsch-Abschnitte oder Aufbrüche in die Spur kommen, Auf einer Fernfahrt kann man dann wird nämlich der Wagen manchmal über weite Strecken aus der Richtung gebracht. Dann auf feuchter, aber griffiger oder muß man mit der Lenkung korrisogar trockener Fahrbahn ein gieren und riskiert sofort ein flottes Tempo verantworten. Un- Ausbrechen des Wagens. Vor der Karussellfahrt ist auch der frontgetriebene Wagen durch Gaszelt etwas, und es wird einem geben nicht sicher zu bewahren, klar, wie es nun um die Boden- sofern man sich an diesen Rat haftung bestellt ist. Vielleicht überhaupt erinnert. Wahrscheinfährt man schon mit Licht, Glatt- lich gibt man vor Schreck zuviel eis kommt häufig mit der Däm- Gas. Nun bleibt nur zu hoffen, merung. Bei Temperaturen um daß die Geschwindigkeit gering null Grad ist jede Straße glatt- war, andere Verkehrsteilnehmer eisverdächtig (Abb. 1). Beim Zu- nicht ins Spiel geraten oder noch rückschalten in den zweiten Gang Schneewälle vorhanden sind, die kann man durch einen Gasstoß den schleudernden Wagen brembei Geradeausfahrt eine Probe sen. Lassen Sie es lieber nicht

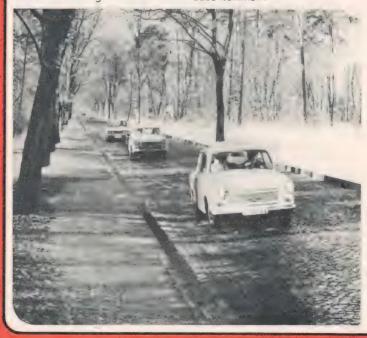



### KT 4 D in Potsdam im Einsatz

Einsteigen bitte zur Fahrt mit einem bei den Verkehrsbetrieben Potsdam eingesetzten Kurz-Gelenktriebwagen KT4D (Abb.2), heißt es seit Mitte des Jahres 1975 für die Bürger und Besucher dieser Bezirksstadt. Die beiden Prototypen des KT 4 D, die von ČKD Praha entwickelt und gebaut wurden, werden in Potsdam und gleichzeitig für alle anderen Städte der DDR, die diesen Stra-Benbahn-Triebwagen erhalten sollen, auf Herz und Nieren getestet.

Nach den Standversuchen, dem Feststellen der Fahr- und Bremseigenschaften und dem Klären technologischer Fragen für die Unterhaltung dieser Fahrzeuge konnten sie für die Personenbeförderung freigegeben werden. Der regelmäßige Einsatz im Verkehr dient gleichzeitig Verschleißmessungen. In allen Phasen der Erprobung der neuen Fahrzeuge besteht mit den tschechischen Kollegen des Herstellerwerkes und der Außenhandelsbetriebe eine kameradschaftliche Zusammenarbeit, so daß zahlreiche Fragen geklärt und kleinere Mängel beseitigt werden konnten.

Eine Umfrage unter den Potsdamer Fahrgästen ergab, daß die Sichtverhältnisse, die Belüftung, die Abdichtung des Gelenks und der Lauf des Fahrzeugs – auch in Kurven – sehr gut'sind. Gewünscht werden von den Fahrgästen jedoch bessere,

Einige technische Daten des KT 4 D:

| Wagenkastenlänge:       | 18 110 mm                 |
|-------------------------|---------------------------|
| Wagenkastenbreite:      | 2 160 inni                |
| Fußbodenhöhe über       |                           |
| Schienenaberkante:      | 900 mm                    |
| Lichte Weite der Türen: | 1 300 mm                  |
| Nennleistung der        |                           |
| Fahrmotoren             | $4 \times 40 \mathrm{kW}$ |
| Hächstgeschwindigkeit:  | 65 km/h                   |
| Kleinster befahrbarer   |                           |
| Bogenhalbmesser         | 10 m                      |
| Anzahl der Sitzplätze:  | 26 oder 38                |
| Anzahl der Stehplätze:  | 105 oder 83               |
| Leermasse:              | 21,5 t                    |
|                         |                           |

körpergerechtere Sitze, die von denen der Typen T 3 T 4 D/B 4 D abweichen. Die Bremsverzögerung, die nur in den oberen Geschwindigkeitsbereichen etwas geringer als beim T 4 D ist, wurde von den Fahrgästen als zu hoch empfunden; das ist aber auch eine Frage der Gewöhnung, da in Potsdam nur die Typen ET EB 57/67, GT 4, BE 59 (Reko-

Wagen) eingesetzt sind.
Die beiden in Potsdam verkehrenden KT4D befahren zur Zeit die Linie 2 – Kapellenberg-Rehbrücke. Mit den später zu liefernden KT4D soll ein Schnellstraßenbahn-Betrieb eingerichtet werden, mit dem Reisegeschwindigkeiten bis zu 26 km/h erzielt werden.

Dipl.-Ing. B. Kuhlmann (DMV)

### Schwerer Brocken am Haken

Alle klassifikationspflichtigen Schiffe müssen in bestimmten Zeitabständen untersucht und bei Bedarf repariert werden. Das erfolgt in der Regel in einem Schwimm- oder Trockendock oder auf einer Slipanlage. Eine weitere Möglichkeit ist, kleinere Wasserfahrzeuge mit Hilfe eines Schwimmkrans an Land auf eine dafür vorbereitete Pallung zu setzen. Unser Foto (Abb. 3) zeigt, wie der 300-PS-Schlepper "Rassow", Masse 100 t, vom Schwimmkran "Goliath" an Land aehievt wird.

Fotos: B. Kuhlmann; L. Rackow; U. Sievert



## Schulabgänger der 10. Klasse



Die BBS "John Schehr" Rostock nimmt sofort Bewerbungen für folgende Berufe an:

### **BORDBERUFE:**

### Vollmatrose der Hochseefischerei

mit Abitur

Lehrzeit: 3 Jahre

## Vollmatrose der Hochseefischerei

ohne Abitur

Lehrzeit: 2 Jahre

Bewerbungen sind mit einem eingehenden Lebenslauf in doppelter Ausfertigung und der bestätigten Abschrift des Halbjahreszeugnisses zu richten an:

### **VEB Fischkombinat Rostock**

Betriebsberufsschule "John Schehr" Personalbüro

251 ROSTOCK 5

Im Heft 11/1975 fragte "Jugend und Technik" an: 1971 beteiligten sich elf Prozent der Jugendlichen Eures Betriebes an der MMM-Bewegung. Wie ist es Euch gelungen, bis heute 82,3 Prozent der Jugendlichen in die MMM-Bewegung einzubeziehen? Welche Aktivitäten entwickelt Ihr, um die noch etwas abseits stehenden 17.7 Prozent der Jugendlichen für die Teilnahme an der MMM-Bewegung zu begeistern?

Aus verschiedenen Gründen ist es uns erst jetzt möglich, die

# ntwort vor

der FDJ-Grundorganisation "Ernst Thälmann" des VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt zu veröffentlichen.



Eine Anerkennungsurkunde des Ministerrates für den "Steckeinheitenprüssatz" erhielt das Jugendneuererkollektiv der Abt. TAE auf der XVII. Zentralen MMM - überreicht vom stellvertretenden Vorsitzenden des Ministerrates, Dr. Weiz, und dem Vorsitzenden des Forschungsrates der DDR, Professor Steenbeck (2. v. l.) Werkfoto

Während der FDJ-Verbandswah len in unserer Grundorganisation haben wir breit Bilanz gezogen, auch was die MMM-Bewegung betrifft. So können wir heute einschätzen, daß in den Jahren nach dem VIII. Parteitaa auf dem Gebiet der Jugendpolitik in unserem Buchungsmaschinenwerk ein großer Aufschwung erfolgte.

Das ist konkret meßbar an den Haltungen, die sich bei den Jugendlichen herausgebildet haben, denen in der MMM verantwortungsvolle Aufgaben übertragen wurden. Eine kleine Auswahl von Beispielen soll das verdeutlichen:

Anzahl und Qualität der Vorschläge in der Plandiskussion haben sich erhäht:

persönlich - schöpferischen dia Pläne wurden qualitativ verbessert, das betrifft sowohl die konzipierten Maßnahmen als auch die Abrechnung:

die Notwendigkeit solcher Methoden wie zum Beispiel das Schreiben von Notizen zum Plan werden schneller eingesehen;

die Beteiligung an der Jugendneuererbewegung hat sich 1975 auf 43,4 Prozent der Jugendlichen erhöht.

Der Aufwand, der notwendig war, um die MMM-Bewegung im VEB Buchungsmaschinenwerk auf breiter Massenbasis zu führen. hat sich ausgezahlt. 1971 wurden 34 Aufgaben an elf Prozent der Jugendlichen übergeben, 1975 waren es 191 Aufgaben für 82.3 Prozent der Jugendlichen! Blicken wir einmal auf die poli-

tisch-ideologische Situation von 1971 zurück.

Die MMM-Bewegung spielte damals in der Plandiskussion bei uns eine untergeordnete Rolle. Sporadische Initiativen brachten den Hauptanteil. Die Aufgaben waren meist kein Planbestandteil und die Anwendbarkeit der Neuerungen in der Produktion

war nicht von vornherein Kriterium bei der Aufgabenwohl. Die MMM-Bewegung wurde von der Mehrzahl der staatlichen Leiter als eine Mehrbelastung betrachtet, die sie zusätzlich zu ihren auf eine hohe Arbeitsproduktivi-

Unsere FDJ-Funktionäre waren zu jener Zeit nicht in der Loge, sich entscheidend durchzusetzen und suchten noch nach Methoden, um die Situation zu ver-

tät gerichteten Aktivitäten ver-

kraften zu müssen glaubten.

bessern.

Wie wir in unserer politischideologischen Arbeit wirksam wurden, und es uns gelang, die MMM-Bewegung so gut zu entwickeln?

1972 fand gemeinsam mit den Kontrollposten der FDJ eine ABI-Kontrolle statt, zu der auch die Org.-Sekretäre und Gruppenleiter hinzugezogen wurden. In allen Bereichen wurden der Stand der MMM-Bewegung exokt analysiert und differenzierte Maßnahmen zur Verbesserung vorgesschlagen.

In Auswertung dieser Kontrolle orientierte die Parteileitung darauf, daß den Jugendlichen Planoufgoben übergeben werden. Da kam es dann schon manchmal zu Auseinandersetzungen von FDJ-Leitung und Betriebsdirektor mit den staatlichen Leitern, die nicht einsahen, daß eine planmäßige MMM-Arbeit notwendig ist. Heute ist der überwiegende Teil der MMM-Aufgaben Bestandteil des Betriebsplanes und wird im Plon

zusätzlich gesondert ausgewiesen. Wir haben erreicht, daß der größte Teil der Aufgaben im Rahmen der Plandiskussion überaeben wird.

1971 wurde eine Fachkommission MMM gebildet, die der Direktor für Technik leitet und die aus den Leitern der MMM-Kommissionen aller Bereiche des Betriebes besteht. Diese Arbeitsgruppe klärt alle organisatorischen Fragen, analysiert ständig den Stand der Beteiligung an der MMM und prüft, ob die Aufgaben Planbestandteil sind und später, ob sie in die Praxis eingeführt wurden.

Unsere FDJ-Funktionäre leisten in persönlichen Gesprächen mit Jugendlichen und in Zusammenarbeit mit den staatlichen Leitern eine ständige ideologische Arbeit um die Qualität der MMM-Aufgaben zu erhöhen.

Die Aufgaben selbst werden in Form einer Vereinbarung zwischen staatlichem Leiter und Jugendkollektiv übergeben. Dieser Vertrag enthält die Aufgabenstellung, die Termine sowie den geplanten Nutzen und bestimmt den Paten, der das Kollektiv unterstützt.

Jährlich wird eine Führungskonzeption der MMM des Betriebes erorbeitet, die Bestandteil des Jugendförderungsplanes ist und in jedem Bereich umgesetzt wird.

Darin werden alle Maßnahmen der staatlichen Leiter festgelegt, die von der Aufgabenübergabe bis zur Abrechnung und Ausstellung der Exponate und ihre Einführung in die Praxis gehen.

Im Betrieb wird der Wettbewerb um die beste Bereichsmesse geführt, 1975 fanden erstmals in allen 16 Bereichen Messen statt.

Die besten Leistungen wurden dann auf der Betriebsmesse gezeigt.

Der Übertragung von Aufgaben aus dem Plan Wissenschaft und Technik wird große Aufmerksamkeit geschenkt; 1974 waren es 56 von 182 Aufgaben und 1975 schon 74 von 191 Aufgaben.

Bei der Realisierung der MMM-Aufgaben wird die sozialistische Gemeinschaftsarbeit zwischen Arbeitern, Lehrlingen und Angehörigen der Intelligenz sowie mit älteren erfahrenen Kollegen vertieft.

All diese Ergebnisse woren nur im koordinierten Zusammenwirken von Partei, FDJ, Gewerkschaft und staatlichen Leitern möglich. Dabei hat sich gezeigt, daß immer dort, wo einige oder wenige MMM-Aufgaben erfolgreich realisiert wurden, die Probleme schlagartig abnahmen und eine gute Entwicklung ihren Anfang nahm, Darum hat die FDJ-Leitung die guten Beispiele stets herausgearbeitet und sich bemüht, gute Erfahrungen weiterzuvermitteln.

Um unseren erfolgreichen Weg fortzusetzen, wurde auf der Basis des betrieblichen Intensivierungsprogramms eine MMM-Konzeption für 1975 bis 1980 erarbeitet.

Zusammenfassend muß gesagt werden, daß eine gute MMM-Bewegung auch nach herausragenden Erfolgen nicht dem Selbstlauf überlassen werden kann, sondern daß ständig eine breite politisch-ideologische Arbeit geleistet werden muß, die von FDJ-Mitgliederversammlungen, Studienjahr und persönlichen Gesprächen bis zum monatlichen durchgeführten "Treffpunkt Leiter" reicht.

Sekretär der FDJ-GO Peter Auerbach



# Hackmitzing Hackmitzing Nachnutzung



Gerät zur Reinigung von Kraftstoffvorfiltern

entwickelt von einem Jugendneuererkollektiv des VEB LJW Güstrow

26 Güstrow, PSF 128.

Durch den Einsatz des Gerätes entfällt eine schmutzintensive Handarbeit und die Arbeitsproduktivität wird gesteigert.

Die Vorfilter werden auf Zapfen gesteckt, die auf einer Walze befestigt sind. Durch Druckluft wird die Walze in Bewegung gesetzt und die Vorfilter werden gleichmäßig gereinigt.



### Magnet erleichtert Lagerarbeit

Das Verfahren wurde entwickelt von einem Jugendneuererkollektiv des

VEB Maschinenbauhandel Leipzig

701 Leipzig Peterstraße 16.

Mit ihrer Neuerung verbesserten die Jugendfreunde die Arbeitsbedingungen und den Gesundheitsschutz in ihrem Bereich. Zum Auspacken von Schnittkästen und Stempelknöpfen setzten sie eine Permag-Spanneinrichtung (Permanent-Magnet) ein, deren Kraftfeld die Lasten anhebt.

Fotos: JW-Bild/Zielinski

### Spezialhebezeug für Rohre in geschlossenen Kanälen

Entwickelt von einem Neuererkollektiv der Lehrbrigade des VEB Spezialbau Potsdam 806 Dresden. Industriegelände B. Am Lagerplatz 2.

Das Gerät dient zur Aufnahme von Kleinhebezeugen bis zu 500 kp in geschlossenen begehbaren Kanälen. Seine Funktion beruht auf der Spreizwirkung unter Last: es ist bisher für Kanalbreiten von 0,80 m ... 1,50 m ausgelegt. Eingespart werden vier bis sieben Arbeitskräfte und damit etwa 60 Prozent Arbeitszeit. Bisher waren sechs bis neun Arbeiter notwendig, um Rohre von über 200 mm Durchmesser auf die Traversen zu heben; jetzt werden die gleichen Rohrlontagearbeiten von nur zwei Arbeitskräften unter wesentlich erleichterten Bedingungen ausgeführt.



### Thyristorsteller

Entwickelt von der Jugendbrigade "Geschwister Scholl", die für den Betrieb, die Wartung und die Istandhaltung sowie für Neuinstallation von elektrischen Anlagen zuständig ist, im VEB Jenaer Glaswerk Schott & Gen.

69 Jena, Otto-Nuschke-Straße.

Das Kollektiv kam auf die Idee, die Regeltrafos für die Beheizung von Speisern durch Thyristoren zu ersetzen. Während beim Einsatz von Regeltrafos alle sechs Wochen eine Reparatur fällig war, arbeiteten die Thyristoren bisher ohne Ausfall und die Jugendbrigade errechnete eine Einsparung von 400 Reparaturstunden jährlich je Aggregat. Denkbar ist ein Einsatz der Neuerung überall dort, wo elektrische Beheizung bzw. Spannungsstellaggregate verwendet werden



## Elektronik von

4.1.4. Rückkopplungen

Rückkopplungen spielen in der Verstärkertechnik eine außerordentlich große Rolle.

Unter Rückkopplungen versteht man die Rückführung eines Teiles oder der gesamten Ausgangsenergie eines Verstärkers auf seinen Eingang.

Dabei sind zwei grundsätzliche Fälle zu unterscheiden:

1. Die Form der zurückgeführten Ausgangsgröße ist der Form der Eingangsgröße ähnlich, das heißt die Änderungen am Eingang und am Ausgang erfolgen zur gleichen Zeit und in der gleichen Richtung. Man spricht von gleichphasiger Rückkopplung oder Mitkopplung.

2. Die Form der Ausgangsgröße ist der Form der Eingangsgröße entgegengesetzt, das heißt die Änderung der Ausgangsgröße erfolgt zur gleichen Zeit wie die Änderung der Eingangsgröße aber in entgegengesetzter Richtung. Man spricht von gegenphasiger Rückkopplung oder Gegenkopplung. (Abb. 1)

Beide Arten werden technisch angewendet.

### 4.1.4.1. Mitkopplung

Wir wollen einmal folgenden Gedankenversuch machen. Bei einem Verstärker - den wir nur mit seinen Eingangs- und Ausgangsklemmen, also als Vierpol darstellen - verbinden wir-Eingang und Ausgang über einen Transformator (Abb. 2). Die Ausgangsspannung wollen wir mit Hilfe eines Oszilloscops (es arbeitet so ähnlich wie ein Fernsehngerät) beobachten. Wir set-

zen voraus, daß die Ausgangsspannung gleichphasig auf den Eingang zurückgekoppelt wird. Diese Voraussetzung läßt sich praktisch durch Umpolen einer Transformatorwicklung leicht verwirklichen. Nach dem Einschalten der Betriebsspannung stellen wir auf dem Bildschirm des Oszilloscops fest, daß am Ausgang eine Wechselspannung vorhanden ist. Ihre Form könnte so ähnlich aussehen, wie in Abb. 3 skizziert. Man saat, die Schaltung schwingt. Der Vorgang heißt Selbsterregung und die Schaltung selbst nennt man Oszillator oder Generator. Wie kommt die

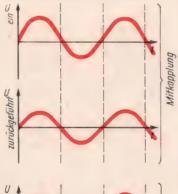



Selbsterregung zustande? Wir erinnern uns an den Anfang unseres Beitrages: Jede Änderung wird phasenrichtig auf den Eingang zurückgekoppelt (Prinzip der Mitkopplung). Nehmen wir einmal an, der Verstärker könne alle Frequenzen zwischen 100 Hz und 10 kHz gleichmäßig verstärken. Aus der immer vorhandenen Rauschspannung werden die in diesem Frequenzbereich liegenden Anteile verstärkt, vom Ausgang auf den Eingang zurückgekoppelt und addieren sich hier zu den vorhandenen Rauschspannungen. Diese werden verstärkt, wieder zurückgeführt, addieren sich, werden weiter verstärkt usw. Nach sehr kurzer Zeit haben die Spannungen eine große Amplitude und überlagern (addieren) sich zu einer Spannungsform, wie sie näherungsweise in Abb. 3 dargestellt ist. Da diese Spannung ohne äußeren Anstoß entstanden ist. ist damit der Begriff der Selbsterregung geklärt.

In der Praxis ist meist eine sinusförmige Ausgangsspannung erwünscht. Sie hat viele Vorteile. Einige sind die einfache rechnerische Erfaßbarkeit; alle abgeleiteten Größen, z. B. Strom, sind wieder sinusförmig; es treten keine Spitzen auf und es braucht nur eine Frequenz übertragen zu werden.

Eine sinusförmige Ausgangsspannung läßt sich erreichen, wenn der Verstärker nicht übersteuert wird und sich nur eine einzige Frequenz erregen kann. Besonders letzteres ist nicht vollständig



zu erreichen. Gute Erfolge erzielt man mit sehr resonanzscharfen Filtern im Rückkopplungszweig, wie sie z. B. mit Quarzen erreichbar sind.

Um den Verstärker nicht zu übersteuern, wird nur ein Teil der Ausgangsenergie zurückgekoppelt. Als Frequenzsieb (Selektor) wird ein Schwingkreis verwendet. Das führt auf die schon 1912 von Meißner angegebene Oszillatorschaltung (Abb. 4), die ihm zu Ehren Meißner-Oszillator genannt wird. Diese Schaltung wird heute noch angewendet.

Weitere Schaltungen zu Schwinnungserzeugung werden unter Punkt 5.1.4.. Oszillatoren, behandelt.

Neben dieser erwünschten gibt es noch die unerwünschte Selbsterregung. Sie tritt bei Verstärkern auf und macht besonders dem Anfänger zu schaffen. Die Ursache ist die gleiche wie beim Oszillator. Aber jetzt wird nicht

absichtlich zurückgekoppelt. Die Ausgangsenergie sucht sich einen Weg über parasitäre Kapazitäten, die Betriebsspannungsquelle usw. Ein ungeschickter Aufbau oder eine ungenügende Erdung kann aus jedem Verstärker einen Generator machen. Hier hilft nur Erfahrung - und Erfahrungsaustausch, der nicht nur "in der Volkswirtschaft die billigste Investation ist".

Grundsätzlich gilt immer: Baue die Schaltung so auf, daß Eingangs- und Ausgangsleitungen möglichst weit voneinander entfernt sind; verwende abgeschirmtes Kabel, wenn der Signalpegel niedrig ist; verbinde alle Massepunkte einer Schaltungsstufe an einer(!) Stelle und diese Massepunkte mit einem dicken Draht untereinander, der ebenfalls nur an einer Stelle mit dem Chassis verbunden wird.

Werner Ausborn





Schwere Geschütze gegen den Hagel werden von einem meteorologischen Hilfsdienst der Armenischen SSR aufgefahren. Etwa 120 000 Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche im Ararat-Tal stehen unter dem Schutz dieser Anti-Hagel-Kanonen. Der Wetterdienst informiert die Besatzung der Geschütze über die Wahrscheinlichkeit bevorstehenden Hagelschlages, und schon "sprechen" die Waffen. Über die Felder hallt der Abschuß Hunderter Granaten, die mit einem Reagens geladen sind. Dieses Reagens bewirkt, daß der Niederschlag nicht als Hagel, sondern als Regen zur Erde geht. Die durstigen Felder der Ararat-Ebene werden erst durch die künstliche Wasserzuführung zum Leben erweckt, lassen Wein und Obst, die wichtigsten Exportprodukte der armenischen Landwirtschaft, in hoher Qualität gedeihen. So verhindert der Hagelschutzdienst der Armenischen SSR nicht nur jährlich Schäden in Höhe von etwa sechs Millionen Rubel, sondern er verwandelt die hier zerstörend wirkenden Kräfte der Natur, den Hagel, in eine zusätzliche Wasserquelle.





## Anfrage an ...

die FDJ-Grundorganisation "Edgar André" im VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau

### Liebe Freundel

Die Materialökonomie wird unsere Bilanzen auch in diesem Jahr stark beeinflussen. In der Vergangenheit hat sich der Materialeinsatz spürbar verringert. Es bleibt trotzdem noch viel zu tun auf diesem Gebiet.

### Wir fragen an:

Welche Aktivitäten legt Ihr an den Tag, um den Materialeinsatz je Trabant so rationell wie möglich zu aestalten?

### Wir fragen an:

Wo liegen bei Euch noch Reserven, oder seid Ihr der Meinung, bereits alle erschlossen zu haben? Für Eure Antworten haben wir in unserem Heft 3/1976 drei Seiten reserviert.



### Zu Gast in der Redaktion

waren im Dezember 1975 die Genossen Heriberto Cardoso (links), Direktor der Fakultät für Journalistik on der Universität Santiago de Cuba und Homero Alfonso, Chefredakteur unserer kubanischen Bruderzeitschrift "Juventud Tecnica" Im Mittelpunkt der Gespräche standen Fragen der Stellung der Zeitschrift "Jugend und Technik" im Gesamtsystem der Kinderund Jugendpresse der DDR, der inhaltlichen Profilierung und der Planung und Leitung der redaktionellen Arbeit. Weiterhin wurden Gedanken über die Vorbereitung der XI. Weltfestspiele der Jugend und Studenten in unseren Zeitschriften ausgetauscht.

### Wie groß ist der Diamant?

Liebe Redaktion Ju - Te! Mit großem Interesse habe ich in den Oktober- und Novemberheften die Beiträge über die kühne sowjetische Geologin Larissa Popugajewa gelesen. Ich habe eine Frage, die Sie mir vielleicht beantworten können: Wie groß ist eigentlich der abgebildete Diamant auf dem Oktobertitelfoto? Eure Sybille Jäckel. Potsdam

Der abgebildete Diamant, den wir mit dankenswerter Unterstützung des Naturkundemuseums in Berlin fotografieren konnten, hat etwa die Größe einer Erbse. In der Abteilung Mineralogie des Naturkundemuseums ist übrigens diese seltene, in Tuffgestein gelagerte, Kostbarkeit zu besichtigen.

### Sollen wir uns die Augen verderben?

Liebe Redaktion "Jugend und Technik"!

Warum duldet Ihr den Druck schwarz auf violett? Sollen wir uns die Augen verderben? (Betr. Heft 11, Jahrgang 75). Schon schwarz auf grau oder rot ist schlecht. Dann wenigstens weiß wie Seite 964. Je dunkler der Untergrund, um so schlechter ist dunkler Druck darauf, Ich habe die Seite 965 nur mit Hilfe einer Lupe lesen können. Wer nimmt sich die Zeit und Mühe? Also bleibt der Text ungelesen. Mir war's, als hätte ich 20 Seiten bei schlechtem Licht gelesen! Ich spreche sicher im Namen von hunderttausend Brillenträgern. Bitte, seid nicht böse über die

einzige Kritik an Eurer Zeitschrift, die ich mit größtem Interesse lese, das mußte aber mal gesagt werden. Ob der Hinweis hilft? Das wünscht mit besten Grüßen und weiterem Erfola Heinrich Wolf, Lehrer 8351 Rathewalde

Für Ihren Brief, lieber Herr Wolf, herzlichen Dank, Wir stimmen Ihnen zu. Eine berechtigte Kritik ist nicht übelzunehmen.

Unsere Leser sollen sich natür-

lich nicht die Augen verderben. Die Farbzusammenstellung im Heft 11 beruht auf einem Versehen unsererseits. Wir hatten nicht einkalkuliert. daß die zu druckende Farbe in einer solchen Tiefe erscheint. Wir bitten, uns diese Panne zu verzeihen.

### Kuriose Patente und wie weiter?

Liebe "Ju + Te"!

Bevor ich zu meinem eigentlichen Anliegen komme, erst mal ein Lob für Euch. Vor etwa zwei Jahren fand ich Geschmack an Eurer Zeitschrift. Nun komme ich nicht mehr davon los. Das Heft ist so vielseitig, daß ich es jedesmal mit Spannung erwarte, wenn der Termin des Erscheinens näher rückt. Ich bin Schüler einer 12. Klasse und habe schon oft Ergänzungsmaterial für den Unterricht in Eurem Heft gefunden. Ich möchte diesen Brief an Euch nun nutzen, um Euch einige Fragen zu stellen.

Vor längerer Zeit habt Ihr regelmäßig eine Serie zu kuriosen Patenten veröffentlicht. Ist diese Serie zu Ende oder kann man eventuell mit einer Fortsetzung rechnen?

Bis Oktober habe ich mir Eure Zeitschrift immer im Einzelhandel gekauft. Zeitweise kam es da vor, daß die "Jugend und Technik" beispielsweise vom August erst Anfang September erschien. Ich hatte gehofft, daß dies sich ändert, wenn ich das Heft abonniere. Aber viel eher ist es dadurch auch nicht gekommen. Nun meine Frage: Liegt's an Euch (Termin der Fertigstellung) oder am PZV, der "Jugend und Technik" vielleicht zu spät nach Gera bringt.

Dann würde mich noch interessieren, was der VVB Altrohstoffe Berlin mit Eurer Typensammlung auf den letzten Seiten zu tun hat?

Das wären meine Fragen. Für eine Beantwortung wäre ich Euch sehr dankbar.

Frieder Günnel, 65 Gera

An eine Fortsetzung der Reihe mit einschließt.

"Kuriose Patente" ist nicht gedacht. Die verrücktesten Sachen haben wir Euch schon vorgestellt. Aber der Faden wird wieder aufgenommen. doch diesmal auf andere Weise. Wenn Du in absehbarer Zeit unser Heft aufmerksam liest. wirst Du Fotokuriositäten aus der Technik begegnen.

Zum späten Erscheinen: Jede Redaktion hat natürlich den Ehraeiz, ihren Lesern das neue Heft so schnell wie möglich in die Hand zu geben. Doch wie sollte der PZV dieser Zeitschriftenflut am Monatsanfang Herr werden? Um einen gleichmäßigen Arbeitsablauf zu gewährleisten, werden die einzelnen Zeitschriften gestaffelt herausgegeben. Unser Heft hat nun das Pech, erst in der zweiten Monatshälfte zu erscheinen. Die Kosten für die Gestaltung der dritten und vierten Umschlagseite und die zum Teil sehr teuren Farbdias, die verwendet werden, tragen die Redaktion und der VVB Altrohstoffe Berlin gemeinsam, Außerdem wollen wir damit alle Leser daran erinnern, Altrohstoffe bei den Annahmestellen abzuliefern. Daher erklärt sich das Zeichen dieses Betriebes auf den Typenblättern.

#### Berichtigung:

Im Heft 10/75 auf der Seite 904, zweite Spalte, erster Absatz, muß es richtig heißen:

In den in einigen Jahrzehnten verwirklichten Fusionsreaktoren,..., muß darüber hinaus der Umgang mit größeren Tritiummengen unter viel schwierigeren Bedingungen im industriellen Maßstab beherrscht werden.

In der ersten Spalte, erster Absatz, vierte Zeile von unten, sowie in der zweiten Spalte, siebzehnte Zeile von oben muß es statt Kernwaffen richtig Atomwaffen heißen. Der Un-Atomwaffe terbegriff nicht durch den Oberbegriff Kernwassen ersetzt werden, da letzterer die Wasserstoffbombe



Drei Nullen wiedergefunden, die uns im Heft 1/1976, Seite 6, aus der linken Spalte verloren gingen. Es muß dort richtig hei-Ben: "In Vorbereitung auf Leipziger Leistungsschau fanden in Abteilungen, Betrieben, Schulen, Instituten, Kombinaten, Kreisen und Bezirken über 23 000 Messen statt, ...



### Zeitnahme mit einer elektronischen Stoppuhr

Welcher Elektronikamateur hat nicht schon mal daran gedacht, ein elektronisches Zeitmeßgerät selbst zu bauen? Hochwertige Schaltungen mit Quarz, Frequenzteilerstufen und elektronischen Zifferanzeigeeinheiten kommen aus Preisgründen kaum in Frage. Eine Schaltung in Heft 66 der Reihe "Der praktische Funkamateur" (1) regte mich an, diese einfache elektronische Stoppuhr zu bauen. Das entstandene Gerät ist vielseitig verwendbar und gestattet die Zeitnahme sowohl manuell als auch elektrisch (z. B.

in Verbindung mit zwei Lichtschranken zur Geschwindigkeitsmessung von Rennmodellen) auszulösen. Für die Handauslösung rüstete ich die Stoppuhr mit Sensor-Elektroden aus. Das dürfte gegenüber mechanischer Auslösung mittels Schalter bei dieser Anwendung von Vorteil sein.

Abb. 1 zeigt die Gesamtschaltung. Die Grundschaltung der Stoppuhr ist ursprünglich in der genannten Literatur angegeben. Sie besteht aus einem astabilen Multivibrator, der durch absichtlich ungenügende Betriebsspannungssiebung auf die Netzfrequenz synchronisiert ist. Bei geschlossenem Kontakt rel 1 stellt sich am 500-uF-Ladekondensator, bedingt durch die hohe Stromaufnahme des Multivibrators, eine Restwelligkeit der Spannung von mehr als 1 V ein. Dadurch wird der Multivibrator bei richtigem Abgleich der beiden Einstellregler im Verhältnis 1:5 mit der Netzfrequenz synchronisiert. Bei falscher Einstellung ergibt sich ein anderes Synchronisationsverhältnis (1:4, 1:6, 1:7).



oben Blick auf das Gehäuse: vorn Mitte der Schalter S, daneben rechts und links die Tip-Elektroden, darüber die Telefonbuchsen für den externen Schalteranschluß

unten Auf der Grundplatte finden die Bauteile Platz: links der Gesprächszähler, vorn das Relais Rel 1, dahinter der Multivibrator und der Netztransformator

Der entstehende Fehler von mindestens rund 20 Prozent ist beim Veraleich mit dem Sekundenzeiger einer Uhr nicht zu übersehen. Wurde das richtige Verhältnis von 1:5 gefunden, erhält das Zählwerk jede Zehntelsekunde einen Impuls. Die Genauigkeit der Messung entspricht der Toleranz der Netzfrequenz. Ihre Abweichung beträgt selten mehr als 1 Prozent. Wird eine höhere Genauigkeit gefordert, muß man den momentanen Wert der Netzfrequenz mittels Zungenfrequenzmesser bestimmen und das Ergebnis entsprechend korrigieren. Als Zählwerk eignet sich ein Postgesprächszähler. Gebrauchte Zählwerke werden zeitweise billig, aber noch voll funktionsfähig in Bastlerläden angeboten. Die dezimale Anzeige erfolgt in Zehntelsekunden.

Zur Stromversorgung des Multivibrators ist eine Wechselspannungsquelle (8 V) erforderlich. Der von mir verwendete Heiztrafo (M 55) hat noch einen Abgriff bei 6,3 V. Diese Spannung wird zur Stromversorgung der Sensoreinheit benötiat. Für Gleichrichtung ist eine Graetz-Schaltung vorzusehen. Als Berührungsschalter dient der "SUS 1" Sensorbaustein des Systems "Amateurelektronik" (Hinweise zum Sensorbaustein "SUS 1" findet der Leser in (2) u. (3)). Es können aber auch beliebige andere Berührungsschalter verwendet werden.

Da sich das Postgesprächszählwerk nicht mechanisch in Null-

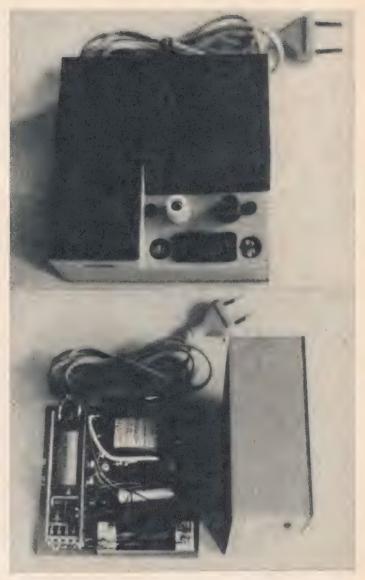

stellung bringen läßt, baute ich den Umschalter S ein. In Stellung 2 wird der Multivibrator außer Betrieb gesetzt. Das Zählwerk läßt sich nun durch mehrmalige Einzelbetätigung des Relaiskontaktes rel 1 bequem auf einen glatten Wert bringen.

Die Buchsen parallel zum Relaiskontakt sind für einen externen Schalteranschluß vorgesehen. Die Bauteile fanden in einem Polystyrolgehäuse mit den Außenabmessungen 120 mm × 120 mm × 52 mm Platz **Burkhard Frost**  Literatur

- [1] Jakubaschk, H.: Elektronikschaltungen für Amateure, Teil II, Reihe "Der praktische Funkamateur", Heft 66, Deutscher Militärverlag, Berlin 1967
- [2] Schlenzig, K.: Amateurelektronik 74, Original-Bauplan Nr. 26, Militärverlag DDR, Berlin 1974
- [3] Schlenzig, K.: Amateurelektronik 75, Teil 1, "amateurreihe electronica", Heft 137, Militärverlag der DDR, Berlin 1975



### **Transistor-Experimentier**netzgerät

Wenn man oft mit elektronischen Schaltungen experimentiert, wird es auf die Dauer unrentabel, hierfür ständig verschiedene Batterien zu verwenden. Man kann sich als Spannungsquelle auch ein geeignetes Experimentiergerät aufbauen. Dieses sollte eine veränderliche Spannung abgeben und genügend hoch belastbar sein, Darum habe ich aus (1) eine Schaltung, die durch das wenig bekannte Prinzip der Parallelregelung völlig kurzschlußfest ist, weiterentwickelt. Das Ganze ist mit wenigen handelsüblichen Bauteilen aufgebaut. Der einzige Nachteil gegenüber längs geregelten Schal-

tungen ist die ständige Leistungsaufnahme aus dem Netz, auch wenn kein Verbraucher angeschlossen ist, was aber bei dem vorgesehenen Verwendungszweck kaum stört.

Der Klingeltransformator liefert sekundär eine Wechselspannung von 8 V, die in der folgenden Spannungsverdopplerschaltung gleichgerichtet wird und an C3 anliegt. Durch diesen Elko sowie durch C4 und C5 wird sie geglättet. Mit einer Z-Dioden-Stabilisierung wird die konstante Basisspannung (die an R1 und R 2 liegt) gewonnen. Dadurch können die Transistoren T1 und T2, die in Tandemschaltung arbeiten, unabhängig von Spandurchaenungsschwankungen steuert werden. Wenn T2 maximal durchgesteuert ist, hat die Spannung am Ausgang ihren kleinsten Wert erreicht. Diese kann mit dem Regler R1 eingestellt werden, aus Gründen der Überlastungssicherheit sollte man ihn jedoch nicht über die Mittelstellung hinausdrehen. Strombegrenzung bewirkt der Widerstand R 4 (2.5 W), der deshalb so hoch belastbar ist, weil er bei Kurzschluß der Ausgangsbuchsen die gesamte Leistung aufnehmen muß. Die Schaltung wurde so dimensioniert, daß kein Transistor besonders gekühlt werden muß.

Der Leerlaufstrom durch die Primärwicklung von KT, der ja im üblichen Klingeltrafobetrieb arbeitet, ist so gering, daß sich der Zähler fast nicht bewegt. Auf ein Meßwerk zur Spannungskontrolie wurde bewußt verzichtet. Da die Ausgangsspannung stabilisiert ist, empfiehlt es sich, das Potentiometer R2 in Volt zu eichen.

F. Sichla

### Technische Daten

Spannung: Strom:

kontinuierlich einstellbar, 0,7 V . . . 10 V

maximal 300 mA

Leistung:

3 W

Eigenschaften:

Spannung stabilisiert gegen Netzspannungsund Lastschwankungen, kurzschlußfest

#### Literatur

[1] Jakubaschk, H.: Das große Elektronikbastelbuch, (Experimentiernetzteil mit Strombegrenzung, Seite 164/166), Militärverlag der DDR, Berlin 1974





### Wörterbuch zur sozialistischen Jugendpolitik 322 Seiten, Leinen 6,80 M Dietz Verlag, Berlin 1975

Diese Neuerscheinung in der handlichen Wörterbuchreihe des Dietz Verlages möchten wir allen FDJ-Mitgliedern und Funktionären sehr empfehlen. Es ist Anliegen der Herausgeber, dem Leser ein relativ umfassendes Kompendium jugendpolitisch bedeutsamer Begriffe in die Hand zu geben und über diese Begriffe so präzis und umfassend wie' möglich zu informieren. Zugleich geben sie, da sozialistische Jugendpolitik nur als komplexe Aufgabe verstanden und realisiert werden kann, einen Überblick über die wesentlichen Bereiche jugendpolitischer Aufgabenstellungen. Aufgenommen wurden eine Reihe grundlegender Begriffe aus anderen Wörterbüchern des Verlages.

Da die Herausgeber das Wörterbuch weiter vervollkommnen wollen, bitten sie alle Leser um Vorschläge, Ergänzungen und kritische Hinweise.

### Sozialistische Persönlichkeit ihr Werden, ihre Erziehung

G. Neuner

175 Seiten, Broschur 3,20 M Dietz Verlag, Berlin 1975

Das Problem der Persönlichkeit hat außerordentlich viele Aspekte, und vielfältig sind dementsprechend auch die Möglichkeiten, über die Persönlichkeit nachzudenken, zu forschen und zu schreiben. Dieses Buch will Antwort auf die Frage geben, wie sich bewußte Erziehung in den umfassenden Prozeß des Werdens sozialistischer Persönlichkeiten in unserer Gesellschaft einfügt.

Bei der weiteren Gestaltung der entwickelten sozialistischen Gesellschaft hängt viel von der sozialistischen Persönlichkeit, van ihrem weltanschaulich-moralischen Profil und ihrem Verhalten ab. Fragen der Erziehung der Persönlichkeit sind untrennbar mit der politischen und ideologischen Arbeit in den verschiedenen Bereichen verbunden, und der Autor versucht, dazu anzuregen, gründlicher über sozialistische und kommunistische

Erziehung nachzudenken. Er hat beim Abfassen des Buches vor allem an den voraussichtlichen Leser gedacht, an Propagandisten, Erzieher und Leiter, und sich bemüht, wissenschaftliche Erkenntnisse und praktische Erfahrungen so aufzubereiten und darzustellen, daß ihre praktische Anwendung gefördert und erleichtert wird.

### Abenteuer Weltraum

Eine Unterhaltung über Raumfahrt

F. J. Sigel

260 Seiten, 21 Fotos und zahlr. Grafiken,

Urania-Verlag, Leipzig, Jena, Berlin/Verlag MIR, Moskau 1975

Der sowjetische Autor gibt leichtverständlich und unterhaltsam Einblick in die Grundlagen der Raumfahrt, Man erfährt Neues und Wissenswertes über die Bremsung in der Erdatmosphäre, über das Lebensalter von Satelliten und über Flugbahnen zu Planeten unseres Sonnensystems. Die verschiedenartigsten Triebwerke werden vorgestellt, beginnend bei den chemischen Raketen über Plasmatriebwerke bis zu den merkwürdigen "Weltraumseglern". Der Autor macht mit dem Training der Raumfahrer bekannt und diskutiert juristische Fragen, die erst durch die Raumfahrt entstanden sind. Abschließend gibt er einen Ausblick auf den Nutzen und die Ziele der Raumfahrt.

### Der Rechenstab und seine Verwendung H. Lehmann

4. Auflage

240 Seiten, 157 Abb., 3 Tafeln, Pappband 5,80 M VEB Fachbuchverlag, Leipzig 1975

Das kleine Buch vermittelt die Grundlagen des Stabrechnens und erfüllt, obwohl es leicht verständlich geschrieben ist, auch anspruchsvollere Wünsche. Die Anwendungsmöglichkeiten der einzelnen Skalenkombinationen werden erläutert und die jeweiligen Stabeinstellungen zur besseren Kontrolle fotografisch wiedergegeben. Der Leser erhält gezielte Hinweise für die Wahl eines für seine Zwecke besonders geeigneten Rechenstabes.

## AUGEDON 2/76

Für jede Aufgabe werden, entsprechend ihrem Schwierigkeitsgrad, Punkte vorgegeben. Diese Punktwertung dient als mögliche Grundlage zur Auswertung eines Wettbewerbs in den Schulen bzw. zur Selbstkontrolle.

### Aufgabe 1

Eine Motorfähre überquert mit einer Eigengeschwindigkeit von  $3\frac{m}{s}$  im rechten Winkel einen Fluß. Das Wasser strömt mit einer Geschwindigkeit von  $3.8\frac{m}{s}$ . Unter welchem Winkel wird die Fähre angetrieben, und welche Geschwindigkeit besitzt sie?

2 Punkte

### Aufgabe 2

Zu einer Geburtstagsrunde hatten sich versammelt: ein Großvater, eine Großmutter, zwei Väter, zwei Mütter, vier Kinder, drei Enkel, ein Bruder, zwei Schwestern, zwei Söhne, zwei Töchter, zwei verheiratete Männer, zwei verheiratete Frauen, ein Schwiegervater, eine Schwiegermutter und eine Schwiegertochter.

Insgesamt waren es aber nur 7 Personen. Geben Sie diese 7 Personen an.

2 Punkte

### Aufgabe 3

Der Umfang eines rechtwinkligen Dreiecks beträgt 132 Längeneinheiten, die Summe der Quadrate der Seiten beträgt 6050 Flächeneinheiten. Wie groß sind die Seiten?

5 Punkte

### Aufgabe 4

Im Winter hat ein Tierpfleger im Zoo noch eine zusätzliche Verantwortung, er muß die Futtervorräte sorgsam verwalten und einteilen. Ein Beispiel: Wenn ein Tierpfleger im Winter jede Woche von dem vorhandenen Vorrat immer die gleiche Menge verbraucht, reicht der Vorrat 10 Wochen. Geht er sparsam um und verbraucht je Woche 1,5 t weniger, so reicht der Vorrat 11 Wochen. Wie groß ist der Vorrat?

1 Punkt



## AUGOSUNG

## 176

Aufgabe 1

Der Schwerpunkt jeder einzelnen Kugel liegt in ihrem Mittelpunkt. Man kann sich die Masse einer Kugel im Schwerpunkt vereinigt denken und erhält folgendes Modell:



Nach dem Modell gilt für den Schwerpunkt:

$$F_{Alu} \cdot x = F_{2ink} \cdot y = F_{2ink} (2r - x) d. h.$$

$$V \cdot \gamma_{Alu} \cdot x = V \cdot \gamma_{Zink} (2r - x)$$

V... Volumen der Kugeln

LAIu Wichte von Aluminium 2,7 kp dm<sup>3</sup>

Yzınk Wichte von Zink 7,1 kp dm³

Eine Umformung ergibt:  $x = \frac{2r\gamma_{Zink}}{\gamma_{Alu} + \gamma_{Zink}}$ 

Setzt man die vorgegebenen Werte in die Gleichung ein, ergibt sich

x = 1,45 r, d. h. 0,55 r vom Mittelpunkt der Zinkkugel entfernt befindet sich der gemeinsame Schwerpunkt.

#### Aufgabe 2

Der Würfel gelangt zuerst unten an. Beim Würfel wird die gesamte potentielle Energie in kinetische umgewandelt, während bei der Walze ein Teil der potentiellen Energie in Rotationsenergie übergeht. Somit muß die kinetische Energie an jedem Punkt geringer sein als die des Würfels. Da die kinetische Energie nach der Formel

$$W = \frac{m}{2} v^2$$

berechnet wird und die Masse beider Körper gleich ist, muß demzufolge die Geschwindigkeit der Walze im Gegensatz zur Geschwindigkeit des Würfels geringer sein, und der Würfel gelangt somit zuerst unten an.

### Aufgabe 3



Aufgabe 4

Gesucht werden:

v.,. Geschwindigkeit beim Auftreffen

W...Arbeitsvermögen

s...Einschlagtiefe pro Stoß Gegeben sind: G = 800 kp

 $h = 1.5 \, \text{m}$ 

F = 13 000 kp (Widerstandskraft)

Die Aufschlaggeschwindigkeit des Rammbärs berechnet man nach der Formel

$$v = \sqrt{2g \cdot h} \qquad g = 9.81 \frac{m}{s^2}$$

$$v = \sqrt{2 \cdot 9.81 \frac{m}{s^2} \cdot 1.5 m} = 5.426 \frac{m}{s}$$

Das Arbeitsvermögen läßt sich über die potentielle sowie über die kinetische Energie berechnen. 1. die potentielle Energie beträgt nach dem Hochheben

 $W_{pot} = G \cdot h = 800 \text{ kp} \cdot 1,5 \text{ m} = 1200 \text{ kpm}$ 

2. die kinetische Energie beim Aufschlag ist

$$W_{kin} = \frac{m}{2} \cdot \, v^2$$

Die Masse des Rammbärs ist

$$m = \frac{G}{g} = \frac{800 \text{ kp}}{9.81 \frac{\text{m}}{c^2}} = 81.55 \frac{\text{kp} \cdot \text{s}^2}{\text{m}}$$

Die kinetische Energie somit

$$W_{kin} = \frac{81,55 \text{ kp} \cdot \text{s}^2 \cdot 5,426^2 \text{ m}^2}{2 \text{ m} \cdot \text{s}^2} = 1200 \text{ kpm}$$

Über diese zwei Wege gelangt man zu einem Arbeitsvermögen von W = 1200 kpm.

Aus der Beziehung W = F<sub>1</sub> · s kann man die Wegstrecke s berechnen, um die der Pfahl bei einem Stoß in die Erde geschlagen wird. Es gilt:

$$s = \frac{W}{F} = \frac{1200 \text{kpm}}{13000 \text{kp}} = 0,0923 \text{ m} = 9,23 \text{ cm}.$$



## JUGEND-1-TECHNIK

Aus dem Inhalt

Heft 3 · März 1976





- ▲ Seit 1. November 1975 wird an der Drushba-Trasse geschweißt. Bis zum IX. Parteitag der SED sollen vierzig Kilometer Rohrleitung vorgestreckt und zwölf Kilometer verlegt sein. Im folgenden Heft machen wir Sie mit einigen Schweißern und der von ihnen angewendeten Technologie bekannt.
  - ■Zu Besuch in den Ikarus-Werken Budapest zählt zu den schönsten Städten der Welt. Die Donau, herrliche Baudenkmäler und zahlreiche Bäder prägen das Bild der Stadt. Weniger bekannt ist dagegen, daß etwa 40 Prozent der gesamten ungarischen Industrie in der Hauptstadt konzentriert sind, So werden hier Ikarus-Omnibusse hergestellt, die auch auf unseren Straßen zu Tausenden verkehren. Wir besuchten Ende des letzten Jahres die Ikarus-Werke und berichten darüber in unserem nächsten Heft.

Fotos: Böttcher; ADN/ZB

### JUGEND+TECHNIK

Elektronik Physik JUGEND-TECHNIK

Raumfahrt

Laser-2

Jugend und Technik, 24 (1976) 2, S. 100 . . . 104

In diesem Teil stellt der Autor Grungaufbau und physikalische Zusammenhänge der Wirkungsweise von Fest-körperlasern am Beispiel des Rubinlasers dar. Mehrfarbige Schemazeichnungen erleichtern das Verstehen des Beitrages.

#### Rildstudion im All

Jugend und Technik, 24 (1976) 2, S, 120 . . . 122

Fliegerkosmonaut Alexej Leonow, der Sajuskommandant beim ersten internationalen Orbitalflug Sojus-Apollo im Juli 1975 war, hat sich auch als Weltraummaler einen Namen gemacht. Auf diesem epochalen Flug hat er, Kosmos. neben seinen vielfältigen Arbeitsaufgaben im auch gezielte Studien für sein bildnerisches Schaffen getrieben. Im Beitrag sind fünf Farbdias von Skizzen und Anmerkungen veröffentlicht, von Originalen, die Alexei Leonow im Bordbuch des Raumschiffes angefertigt hat.

### JUGEND+TECHNIK

Physik Bauwesen

Geologie

J. Quade

Spannungsoptik

Jugend und Technik 24 (1976) 2, S. 105 . . . 108

Der spannungsoptische Effekt wurde bereits Anfang des 19. Jh entdeckt aber erst Anfang unseres Jahrhunderts auf praktische Probleme angewandt. Heute ist die moderne Spannungsoptik als Hilfsmittel der Spannungsanalyse nicht mehr wegzudenken. Der Autor erklärt das Prinzip der Spannungsoptik und stellt die Anwendung im Bauwesen dar.

JUGEND-TECHNIK

D. Wende

Heißes Kamtschatka

Jugend und Technik, 24 (1976) 2, S. 123 . . . 127

Immer wieder bringen Erdbeben und Vulkanausbrüche schwere Schäden und großes Leid für die Menschen. Wissenschaftlich frühzeitiges Erkennen könnte helfen, größere Schäden zu vermeiden. Als im Sommer 1975 auf Kamtschatka neue Vulkane geboren wurden, waren sowjetische Wissenschaftler dabei. Sie hatten den Geburtstag erstmals auf den Tag genau vorausgesagt. Unser Augenzeugenbericht vermittelt einen Eindruck von der schweren Arbeit der sowjetischen Vulkanologen.

### JUGEND-TECHNIK

Foto

Farbfotos ohne Kamera

W. G. Schröter

Jugend und Technik, 24 (1976) 2, S. 109 . . . 112

Ein Foto, zu dessen Entstehen keine Kamera gebraucht wird, ist ein Fotogramm. Bei Colarfotogrommen werden farbige und transparente Gegenstände, wie Glas, Schmucksteine, zarte Blüten und ähnliches, in einer Dunkel-kammer auf ORWO-COLOR-Positivfilm PC 7 oder Fomacolorpapier gelegt und belichtet. Farbfilter ergeben verschiedene Farbeffekte. Abschließend wird mit entsprechenden Farbentwicklungssätzen gearbeitet.

### JUGEND-TECHNIK

Energie

V Obraschat

Nu pogadi, Jenissej

Jugend und Technik, 24 (1976) 2, S. 128 . . . 133

Dieser Erlebnisbericht schildert eindrucksvoll, in welcher Größenordnung sowjetische Menschen in Sibirien denken und arbeiten. Der Tag der Abriegelung des Jenissej war der wichtigste Augenblick beim Bau des größten Wasserkraftwerks der Welt.

### JUGEND+TECHNIK

Physik Foto

Schlierenfotografie

Jugend und Technik, 24 (1976) 2, S. 116 . . . 119

Die Luft ist nicht immer unsichtbar für das menschliche Auge. Beispielsweise sieht man die heiße Luft eines Eisenofens aufsteigen. Diese Erscheinung läßt sich auch im Foto festhalten, 1864 zum ersten Mal angewendet, lassen sich heute Richtungsunterschiede bei Luftströmungen auch in Farbe sichtbar machen. Über diese Technik informiert der Beitrag.

### JUGEND-TECHNIK

Militärpolitik

M Barthei

Jederzeit gefechtsbereit

Jugend und Technik, 24 (1976) 2, S. 138 . . . 142

Zum 20. Jahrestag der Nationalen Volksarmee gibt der Autor einen Überblick über die erfolgreiche Entwicklung der Luftstreitkräfte und Luftverteidigung der NVA als integrierter Teil des einheitlichen Luftverteidigungs-systems der sozialistischen Militärkoalition, Er stellt junge Soldatenpersönlichkeiten vor und die hervorragenden Leistungen, die von den Angehörigen der NVA tagtöglich erbracht werden, um den Sozialismus und den Frieden stets zuverlässig zu schützen.

### JUGEND-TECHNIK

космические полеты

Космическая живопись

«Югенд унд техник», 24(1976)2, стр. 120...122 Летчик-космонавт Алексей Леонов, комендант «Созза» первого международного орбитального полета «Союз—Аполлон» в июле 1975 г., известен также и как живописец космоса. В статье приводятся пять слейдов набросков и рисунков, сделанных с оригиналов бортжурнала космического корабля Л. Леоновым.

### JUGEND-TECHNIK

электроника физика

Б. Феликс

Лазер — 2

«Югенд унд техник», 24(1976)2, стр. 100...104 В этой части автор знакомит читателя с принципиальной схемой и физическими законами, на которых основывается принцип работы лазера твердого тела, в качестве примера он рассматривает рубиновый лазер. Статья иллюстрируется цветными схемами, что облегчает понимаение изложенного в статье.

### JUGEND+TECHNIK

геология

Д. Венде

#### Горячая Камчатка

«Югенд унд техник», 24(1976)2, стр. 123...127 Впервые советские ученые сумели предсказать извержение вулканов на Камчатке летом 1975 года. Репортаж с места событий рассказывает о трудной работе вулканологов при решений очень важной для человечества задачи предсказания землятресений и извержений вулканов.

### JUGEND-TECHNIK

физика строительство

Й. Кваде

#### Оптика напряжения

«Югенд унд техник», 24(1976)2, стр. 105...108 Эффект напряжения оптики был открыт уже в начале прошлого века, но лишь в начале нашего века началось его практическое использование. Автор разъясняет принцип оптики напряжения и дает примеры использования этого явления в строительном деле.

### JUGEND-TECHNIK

энергия

Ф. Обрашат

### Ну погоди, Енисей!

«Югенд унд техник», 24(1976)2, стр. 128...133 День перекрытия Енисея был важнейшим моментом в строительстве крупнейшей в мире гидроэлектростанции. В этой статье, написанной под впечатлением событий, по-казаны масштабы мышления и работы сояетских людей при освоении Сибири.

### JUGEND+TECHNIK

фотодело

В. Г. Шрётер

### Цветные снимки без фотоаппарата

«Югенд унд техник», 24(1976)2, стр. 109...112 Фотограммы — это цветные снмики, полученные без фотоаппарата. На них «фотограммируются» прозрачные цветные предметы, например цветные стекла, камни для украшеншй, лепестки цветов и пр. Специальные светофильтры позволяют добиться дополнительных эффектов.

### JUGEND+TECHNIK

военцая политика

М. Бартель

#### Постоянная боеготовность

«Югенд унд техник», 24(1976)2, стр. 138...142 По случаю 20 летия Национальной народной армии автор дает обзор развития ННА, в частности сё военно-воздушных сли в качестве составной части системы воздушной обороны социалистической военной коалиции. Он знакомит читателя с молодыми солдатами, надежно охраняющими мир и социализм.

### .IIIGEND--TECHNIK

физика фотодело

### Фотографирование по методу свилей

«Югенд унд техник», 24(1976)2, стр. 116...119 Не всегда воздух является прозрачным для человеческого глаза. Мы видим потоки горячего воздуха, отходящие от горячей железной печки. Впервые эти потоки были зафиксированы на пленку в 1864 г. Сегодня снимки воздушных потоков на цветной фотопленке используются в аэродинамических исследованиях.

Jahresinhaltsverzeichnis 1975 Jugend und Technik 23. Jahrgang

Populärtechnische Monatszeitschrift

### Die Beiträge sind geordnet nach folgenden Fachgebieten:

**Bastelfreund** Bauwesen/Architektur Bergbau/Geologie/Metallurgie/Mineralogie Biologie/Medizin Chemie Elektronik/Datenverarbeitung/Kybernetik/ Numerik Energie/Elektrotechnik Entwicklung der Produktivkräfte/Geschichte Foto/Feinmechanik/Optik/Polygraphie Jugendpolitik/Bildungspolitik Kernenergie/Kerntechnik Kraftfahrzeuatechnik Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft/ Melioration Luftfahrt/Raumfahrt Maschinenbau/Fertigungs- und Verfahrens--technik/Werkstoffprüfung Materialwirtschaft Mechanisierung/Automatisierung/Rationalisierung/Standardisierung Mensch und Umwelt Messen/Ausstellungen/Tagungen Meteorologie/Ozeanographie/Astronomie/ Geographie Militärtechnik Nachrichtentechnik/Elektroakustik/ Informationsspeicherung Neue Technologien, Verfahren und Werkstoffe Physik/Mathematik Schienenfahrzeuge Seewirtschaft (Schiffbau/Schiffahrt/Hafen/ Fischerei) Sport/Camping Verkehrswesen/Transportwesen/ Lagerwirtschaft Wirtschaftspolitik/Wirtschaftsführung Wissenschaft, Probleme der Sonstiges Knobeleien Beilagekartei: Kleine Typensammlung Ständige Bild- und Textfolge:

Aus Wissenschaft und Technik

### Inhaltsverzeichnis Jahrgang 23 (1975)

Die Artikel sind innerhalb der Fachgebiete nach Heft und Seitenzahl (US = Umschlagseite) geordnet. Hinter den Titeln stehen gegebenenfalls folgende Abkürzungen in Klammern:

B - Buchbesprechung

L - Leserfrage

| Bastelfreund                                                                                            |                | Verbesserung der Türmechanik des                                         |                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Elektronik von A bis Z (XIII)                                                                           |                | Škoda S 100 (J. Pester)                                                  | 9/806            |
| (Einstellen des Arbeitspunktes und<br>Temperaturkompensation)                                           | .70.           | (W. Wolf)                                                                | 9/807            |
| (W. Ausborn)                                                                                            | 1 <u>7</u> 81  | (Pentoden) (W. Ausborn): : : : : : Absenkvorrichtung für Tonarme älterer | 10/893           |
| maschine Multimax HBM 250 (W. Koch)                                                                     | 1/84           | Plattenspieler (R. Görne)                                                | 10/900<br>10/902 |
| Sättigungsspannungstester für npn-Siliziumtransistoren (H. Jakubaschk)                                  | 1/86           | Reproduktionen mit dem Axomat II (P. Voß)                                | 10/902           |
| Das große Elektronikbastelbuch (B) Elektronik von A bis Z (XIV)                                         | 1/91           | Schaltbarer Diodeneingang für das<br>Magnetbandgerät "ZK–120 T"          | 10[303           |
| (Charakteristik der drei Rechner-<br>generationen) (KD. Kubick)                                         | 2/177          | (A. Schneider)                                                           | 11/2994          |
| Scheibenwischer-Intervallschaftung für den Trabant (R. Scheibner)                                       | 2/180          | Multimax (B. v. Wietersheim) 2 2 Elektronik von A bis Z (XXII)           | 11/996           |
| Versuche mit der Pseudo-Quadrofonie<br>(E. Friedrich)                                                   | 2/181          | (Digitale elektronische Rechentechnik) (W. Ausborn)                      | 11/999           |
| Stereo-Kopfhörerverstärker selbst<br>gebaut (W. Schott)                                                 | 2/182          | Elektronik von A bis Z (XXIII) (Integrierte Schaltungen)                 |                  |
| Elektronik von A bis Z (XV) (Verstärker-<br>grundschaltungen) (W. Ausborn) .<br>Konstantstrom-Ladegerät | 3/243          | (W. Ausborn)                                                             | <b>1</b> 2/1075  |
| (A. Heddergott)                                                                                         | 3/263          | amateur (KH. Schubert)                                                   | 12/1081          |
| instrumenten (H. Jakubaschk) Elektronik von A bis Z (XVI)                                               | 3/264          | Bauwesen / Architektur                                                   |                  |
| (Möglichkeiten der Informations-<br>darstellung und -verarbeitung in                                    |                | Gründungsverfahren im Wohnungsbau                                        | -7               |
| EDVA) (KD. Kubick)                                                                                      | 4/353          | (R. Scholz)                                                              | 1/60             |
| Einfaches elektronisches Gleichspannungsvoltmeter (F. Sichla)                                           | 4 <u>/</u> 356 | Bauakademie der DDR                                                      | 2/100            |
| Aufbau eines persönlichen Speichers (J. Uhlemann)                                                       | 4/358          | raumelemente) (H. Rehfeldt)                                              | 2/122            |
| Elektronik von A bis Z (XVII) (Elektronenröhren) (W. Ausborn): Stereo-Mono-Kopfhörer an eisenloser      | 6/529          | in Moskau (D. Wende)                                                     | 3/233            |
| Endstufe (S. Pollack)                                                                                   | 6/532          | der Bauakademie der DDR:::  Verkehrskaleidoskop (Zentralbahnhof          | <b>3</b> /245    |
| Ein Aussichtsfernrohr (D. Lange) Elektronik von A bis Z (XVIII)                                         | 6/533          | Warschau im Bau) (B. Kuhlmann) .                                         | 3/248            |
| (Informationsdarstellung in EDVA)                                                                       | 7/405          | Wasserabweisende Mörtelbeigabe                                           | 3/258<br>4/279   |
| (KD. Kubick)                                                                                            | 7 <u>/</u> 625 | BAM-Technologien (S. Wlassow) Multiflex, ein Baupatent aus Ungarn        | 4/293            |
| (W. Künzel)                                                                                             | 7/628          | Das lange Band (Förderband)                                              | 4/309            |
| Impedanzwandler für Mikrofon DM 2112 (E. Hellmuth)                                                      | <b>7</b> /631  | Mehr Haus aufs Fundament (Bilanz<br>von der 1. bis zur 6. Baukonferenz)  | 4/317            |
| Mehr als ein Hobby (Modellsport der GST) (G. Keye)                                                      | 8/644          | (H. Rehfeldt)                                                            | -                |
| Hören und keinen stören (Stereo-Kopfhörer)                                                              | 8/696          | (M. Cordt)                                                               | 4/325            |
| Mehrzweckhandleuchte als Warnblink-<br>lampe (Ch. Kusiek)                                               | 8/708          | prozesse) (D. Hatzius)                                                   | 4/336            |
| Beinschutz für das Mokick S 50                                                                          | 8 <u>/</u> 710 | BAM-Episoden (D. Wende)                                                  | 6/458            |
| Elektronik von A bis Z (XIX) (Anlage Informationsdarstellung)                                           | -              | Neues Brennverfahren erhöht Ziegel-<br>produktion                        | 7/599            |
| (KD. Kubick)                                                                                            | 8/713          | Architektur am Schwarzen Meer (J. Bogdanowa/L. Tschotschowska).          | 7/603            |
| (Trioden) (W. Ausborn) . : : : : : : : : : : : : : : : : : :                                            | 9/797          | Standpunkte (VEB Eichsfelder Zementwerke Deuna) (R. Eckelt)              | 10/836           |
| (F. Sichla)                                                                                             | 9/804          | Moskau – Stadt der Zukunft                                               | 10/932           |

| Bergbau / Geologie / Metallurgie /<br>Mineralogie                                                                              | Überlebensmöglichkeiten bei elektri-<br>schen Unfällen? (L) (W. Ausborn) . 4/360<br>Optisch-elektronische Orientierungs-        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Größter Hochofen der Welt 1/20                                                                                                 | hilfen                                                                                                                          |
| Rendezvous mit dem Zehntonner<br>(Plasmaprimärschmelzen) (R. Eni) 2/145<br>Komsomolzen, Kohle und Kombines                     | zur Pflanzenzuchtforschung)<br>(H. Hinze/H. Brinkmann) . : : : 7/608<br>Verminderung der Luftverunreinigung                     |
| (Rationalisierung im sowjetischen Bergbau) (W. Franjuk) 3/329 Erzader Kriwoi Rog–Košice 4/290 Elektronisches Thermometer spürt | und medizinische Aspekte (B) 8/712<br>Herzschrittmacher mit Atombatterie<br>(D. Wende) 10/856                                   |
| Bodenschätze auf                                                                                                               | Auf den Nerv gefühlt (B) 10/907<br>Freffpunkt Leipzig (Herbstmesse 1975) 11/948                                                 |
| Eisenhütten-Tempo im EKO (Ju-Te-Exkursion)                                                                                     | Chemie                                                                                                                          |
| Schrott – wichtiger Rohstoff der<br>Metallurgie (B. Hahlweg) : 7/593                                                           | Abwasserkontrolle im VEB Chemiekom-                                                                                             |
| Vergasen von Kohlevorkommen ohne Schachtanlagen : 8/677                                                                        | binat Bitterfeld (G. Skatschkowa) . 2/138 Schwarzes OI für feine Fäden (Textilien                                               |
| Anfrage an die Leitung der FDJ-GO<br>im VEB Stahl- und Walzwerk                                                                | aus der Retorte) (H. Herbst) 3/211 Pulsader der Petrolchemie (Instandhaltung von Erdölleitungen)                                |
| Brandenburg 8/696 Antwort von der FDJ-GO "Karl Liebknecht" des VEB Stahl-                                                      | (W. Schößler) 6 517 Worauf beruht das Prinzip der elektri-                                                                      |
| und Walzwerk Brandenburg 9/727 Zink-Luft-Brennstoffelement 9,734 Bakterien als Helfer für die                                  | schen Leitfähigkeit in Flüssigkeiten? (L) (L. Berghold) 6/536 Anfrage an die FDJ-GO                                             |
| Erdölförderung                                                                                                                 | "Georg Schumann"<br>des VEB Chemiefaserwerk Guben . 7/548                                                                       |
| Mount Everest aus der<br>Meerestiefe emporgewachsen : 9/735                                                                    | Chemiekombinat Police (Ju-Te-Exkursion)                                                                                         |
| Wenn ein Tagebau kommt und geht (Rekultivierung alter Tagebauflächen) (L. Berthold) 9/754                                      | Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema "Glasseidentextilien") , 8/659                                                    |
| Larissa stürzte ein Weltmonopol (I) (Diamanten-Krieg) (D. Wende) : 10/823                                                      | Antwort von der FDJ-GO "Georg Schumann" des VEB Chemiefaserwerk Guben : : 8/699                                                 |
| Erdölproduzent Nummer 1: UdSSR (D. Wende)                                                                                      | Fahndung nach Energie (Energie aus<br>Wasserstoff) (N. Klotz) 9/738                                                             |
| Berliner Neuerer arbeiten für Kriwoi Rog (MMM-Exponat von SKET und KEAB) (N. Klotz) 11/945                                     | Energie und chemischer Prozeß (B) . 9/811<br>Treffpunkt Leipzig (Herbstmesse 1975) 11 948<br>Mit Kopf und Kamm (Kämme aus neuem |
| Larissa stürzte ein Weltmonopol (II)<br>(Piropen-Rausch) (D. Wende) . 11/984                                                   | Material) (P. Haunschild) 12/1037                                                                                               |
| Kristalle im Test (M. Curter) 12/1034  Jugendbagger (Schaufelradbagger)  (D. H. Michel) 12/1045                                | Elektronik / Datenverarbeitung /<br>Kybernetik / Numerik                                                                        |
| Biologie / Medizin                                                                                                             | Elektronik von A bis Z (XIII) (Ein-<br>stellen des Arbeitspunktes und<br>Temperaturkompensation)                                |
| Der RGW und wir (XVI) (25 Jahre RGW) (R. Hofmann)                                                                              | (W. Ausborn)                                                                                                                    |
| Das Leben — ein Rätsel? (B)                                                                                                    | (H. Jakubaschk) 1/86  Elektrotechnik (B) 1/91                                                                                   |
| Blätterleuchten (Kirlian-Effekt) (M. Curter)                                                                                   | Das große Elektronikbastelbuch (B) . 1/91<br>Elektronik von A bis Z (XIV) (Charak-                                              |
| Der RGW und wir (XVIII) (25 Jahre RGW) (R. Hofmann) 3/250                                                                      | teristik der drei Rechnergeneratio-<br>nen) (KD. Kubick)                                                                        |
| Kariesprophylaxe mit Kieselfluor-<br>wasserstoffsäure 4/314                                                                    | grundschaltungen) (W. Ausborn) . 3/243                                                                                          |

| Elektronisches Thermometer spürt  Bodenschätze auf 4/314                                                   | Elektrotechnik (B) : : : : : : 1/91 M4A – ein internationaler Motor . 2/156                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Elektronik von A bis Z (XVI) (Möglich-<br>keiten der Informationsdarstellung<br>und -verarbeitung in EDVA) | Mit dem Elektro-Taxi durch Warschau (J. Metelski) 2/172 Konstantstrom-Ladegerät (A. Hedder-                      |
| (KD. Kubick) 4/353 Einfaches elektronisches Gleich-                                                        | gott) 3/263 Ein Wattmeter-Zusatz zu Vielfachmeß-                                                                 |
| spannungs-Voltmeter (F. Sichla) 4/356<br>Biophysikalische Aspekte der                                      | instrumenten (H. Jakubaschk) 3/264<br>Sowjetisches Erdgas für Bulgarien                                          |
| Immunreaktionen (B)                                                                                        | (I. Wiltschev) 4/321<br>Überlebensmöglichkeiten bei elektri-                                                     |
| jahrsmesse 1975) 6/489<br>Vom Abakus zum Elektronenrechner<br>(I) (Die Geschichte der mechani-             | schen Unfällen? (L) (W. Ausborn) . 4/360 Treffpunkt Leipzig (II) (Leipziger                                      |
| schen und elektromechanischen Rechenmaschinen) (KD. Kubick) 6/512                                          | Frühjahrsmesse 1975) 6/490  Supraleiter (I) (Elektrische Leiter ohne Widerstand) (F. Thom) 6/503                 |
| Elektronik von A bis Z (XVII) (Elektronenröhren) (W. Ausborn) 6/529                                        | Worauf beruht das Prinzip der elektri-<br>schen Leitfähigkeit in Flüssigkeiten?                                  |
| Im Dunkeln sehen (Nachtsichtgeräte) (R. Becker)                                                            | (L) (L. Berghold) 6/536<br>Kohlekraftwerk (Dolna Odra)                                                           |
| (Informationsdarstellung in EDVA) (KD. Kubick)                                                             | (Ju-Te-Exkursion)                                                                                                |
| Erster Blick auf ein einzelnes Atom?<br>(Elektronenmikroskopie) (W. Spicker-                               | Wasserstoff) (N. Klotz) 9/738  Supraleiter (II) (Die technische Anwendung in der Elektrotechnik)                 |
| mann) 8/681 Fernsehdimensionen der Zukunft                                                                 | (Schida/Dorst) 9/769                                                                                             |
| (N. Klotz) 8/686 Vom Abakus zum Elektronenrechner (II)                                                     | Energie und chemischer Prozeß (B) • 9/811<br>Wirtschaftliche Energieversorgung                                   |
| (Die Geschichte der elektronischen Rechenmaschinen) (KD. Kubick) . 8/691                                   | Band I (B) 9/811  Eine Sonne brennt im Labor (Kernfu-                                                            |
| Elektronik von A bis Z (XIX) (Anlage Informationsdarstellung) (KD. Kubick) 8/713                           | sionsreaktor) (W. Spickermann) . 10/849<br>Bilanz einer Energiemacht (Elektro-                                   |
| (KD. Kubick)                                                                                               | energieerzeugung der UdSSR)<br>(HJ. Finke)                                                                       |
| (D. Wende)                                                                                                 | Entwicklung der Produktivkräfte /<br>Geschichte                                                                  |
| Elektronik von A bis Z (XXI) (Pentoden) (W. Ausborn) . : : : 10/893                                        | Mensch, Waffe, Geschichte (I)                                                                                    |
| Elektronik von A bis Z (XXII) (Digitale elektronische Rechentechnik)                                       | (Deutscher Bauernkrieg 1524/25)<br>(M. Kunz) 1/1<br>u. II. US                                                    |
| (W. Ausborn) 11/999 ESER-Funktionsprinzipien des Einheit- lichen Systems der elektronischen                | Mensch, Waffe, Geschichte (II)  (Völkerschlacht bei Leipzig)                                                     |
| Rechentechnik (B) 11/1001 Elektronik von A bis Z (XXIII) (Inte-                                            | (M. Kunz)                                                                                                        |
| grierte Schaltungen) (W.<br>Ausborn) 12/1075                                                               | Mensch, Waffe, Geschichte (III) (Revolutionäre Kämpfe 1848/49 in Deutschland) (M. Kunz) 3/193                    |
| Neue Bausätze für den Elektronik-<br>amateur (KH. Schubert) 12/1081                                        | u. II. US<br>Die Schiffswerft am Strelasund (Ent-                                                                |
| Energie / Elektrotechnik                                                                                   | wicklung des VEB Volkswerft Stral-<br>sund) (W. Henker/P. Krämer) 3/194<br>Mensch, Waffe, Geschichte (IV) (Trotz |
| Energie für Jahrzehnte (Erdgastrasse                                                                       | alledem) (M. Kunz) 4/273<br>u. II. US                                                                            |
| Orenburg) (W. Gutsche) 1/10 Was versteht man unter Antimaterie?                                            | Hauptstoßrichtung Berlin (Wie die Rote<br>Armee den Faschismus zerschlug)                                        |
| (L) (HD. Klotz) 1/88 Laserstrahl schädlich für Menschen?                                                   | (M. Kunz) 4/284  Der Deutsche Bauernkrieg                                                                        |
| (L) (W. Ausborn) 1/88                                                                                      | (EA. Krüger)                                                                                                     |

| Mensch, Waffe. Geschichte (V) (Dank<br>euch ihr Sowjetsoldaten)<br>(M. Kunz) 5 369<br>u. II. US | Kann man halbdurchlässige Spiegel<br>selbst anfertigen? (L) (L. Berghold) . 4'366<br>Amateurfilmbuch für alle (B) 4/363<br>Treffpunkt Leipzig (II) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Begegnungen unter dem roten Stern<br>(Der Träumer von Kaluga)                                   | (Leipziger Frühjahrsmesse 1975) . 6/492<br>Ein Aussichtsfernrohr (D. Lange) 6/533                                                                  |
| (E. Baganz)                                                                                     | Im Dunkeln sehen (Nachtsichtgeräte) (R. Becker)                                                                                                    |
| schlug) (M. Kunz) 5/413<br>Mensch, Waffe, Geschichte (VI) (Wider-                               | hilfen                                                                                                                                             |
| stand hinter dem Stacheldraht)<br>(M. Kunz) 6 449<br>u. 11. US                                  | (W. Künzel)                                                                                                                                        |
| Vom Abakus zum Elektronenrechner (I) (Die Geschichte der mechanischen und                       | (W. Spickermann) 8/685 Fernsehdimensionen der Zukunft                                                                                              |
| elektromechanischen Rechenmaschinen) KD. Kubick 6/512                                           | (N. Klotz) 8/686<br>Das Aquarium als Fotoobjekt                                                                                                    |
| Mensch, Waffe, Geschichte (VII) (Arbeiter im Waffenrock) (M. Kunz)                              | (W. Wolf)                                                                                                                                          |
| u. II. US<br>Mensch, Waffe, Geschichte (VIII) (Die<br>Macht unserer Grenzen — die Grenzen       | Anfrage an die FDJ-GO des VEB Buchungsmaschinenwerk 11,916                                                                                         |
| ihrer Macht) (M. Kunz) 8/641                                                                    | Wir meistern Wissenschaft und Technik                                                                                                              |
| u. II. US  Vom Abakus zum Elektronenrechner (II)  (Die Geschichte der elektronischen            | (Internationaler Fotowettbewerb) . 11/930 Treffpunkt Leipzig (Herbstmesse 1975) 11/948 Thermovision                                                |
| Rechenmaschinen) (KD. Kubick) . 8'691<br>Mensch, Waffe, Geschichte (IX)                         | (Wärme sichtbar gemacht) 12/1019<br>Neue Mikroskope 12/1067                                                                                        |
| (Deutsche Volkspolizei) (M. Kunz) . 9/721<br>u. II. US                                          |                                                                                                                                                    |
| Do hat vor 30 Jahren (30 Jahre<br>Bodenreform) (M. Curter) 9/758                                | Jugendpolitik / Bildungspolitik                                                                                                                    |
| Die Dialektik von Produktivkräften<br>und Produktionsverhältnissen (B) . 9'810                  | Anfrage an das Jugendkollektiv<br>der Traktorenabteilung                                                                                           |
| Mensch, Waffe, Geschichte (X) (Gründung der Volkspolizei) (M. Kunz) . 10/817 u. II. US          | des KfL in Zwickau-Werdau 1/4 Antwort von der FDJ-GO "Georg Schumann" des VEB                                                                      |
| Wissenschaft im Zeugenstand (I) (Das<br>Orakel von Rom) (D. Pätzold) 10 858                     | Präzisions-Werkzeugfabrik Schmölln 1/7 Energie für Jahrzehnte (Erdgastrasse                                                                        |
| Mensch, Waffe, Geschichte (XI)<br>(Warschauer Vertrag) (M. Kunz) . 11'913                       | Orenburg) (W. Gutsche) , 1/10 Begegnung mit Galina (Materialäkonomie im Moskauer Werk für Elektro-                                                 |
| u. II. US<br>Wissenschaft im Zeugenstand (II)                                                   | vakuumgeräte) (P. Haunschild) 1/24                                                                                                                 |
| ("Zur Informationskrise" in den Natur-<br>wissenschaften) (D. Pätzold) 11/961                   | Mödchen machen Mode (MMM-Exponate) (P. Haunschild) 1/29                                                                                            |
| Mensch, Waffe, Geschichte (XII) (NVA: Tradition und Verpflichtung)                              | Integration – der "rote Faden"<br>auf der XVI. Bezirks-MMM<br>in Magdeburg (W. Bautz) 1/34                                                         |
| (M. Kunz)                                                                                       | qrv – ich bin bereit (GST – Ausbildungs-<br>zentrum Nachrichten) (J. Ellwitz) . 1/72                                                               |
| straßen der Gehirne) (D. Pätzold) . 12/1055                                                     | Anfrage an die FDJ-GO<br>der Bauakademie der DDR 2/100                                                                                             |
| Foto / Feinmechanik / Optik / Polygraphie                                                       | Antwort von dem Jugendkollektiv<br>der Traktorenabteilung<br>des KfL in Zwickau-Werdau 2/103                                                       |
| Brillenlinsen ohne schleifen                                                                    | Das war die XVII. (Zentrale MMM in Leipzig) (W. Bautz) , 2/111                                                                                     |
| und polieren 1/20<br>Licht für alle Fälle                                                       | Aufzug in Betrieb (Aufzugs-Schacht-raumelemente) (H. Rehfeldt) 2/122                                                                               |
| (Strahldichteverteilung von Lampen) (U. J. Amlong/J. Heller) 1/77                               | Was Hänschen einst lernte (Postgraduales<br>Studium an der TU Dresden)                                                                             |
| Zum Kapitel Stereofotografie (L) 4 . 3/238                                                      | (E. Baganz) 2/166                                                                                                                                  |

| Pioniere, Paten und viele PS                                                 | Damit das Wasser fließt (Facharbeiter                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| (M. Curter)                                                                  | in der Wasserwirtschaft) 11/982                                                  |
| Pioniere, Paten und eine Idee (AG                                            | Der Jugendbagger (Schaufelrad-                                                   |
| "Junger Techniker" in Sangerhausen)                                          | bagger) (D. H. Michel) 12/1045                                                   |
| (R. Fischer) 3/241<br>Antwort von der FDJ-GO der Bau-                        |                                                                                  |
| akademie der DDR 3/245                                                       | Kernenergie/Kerntechnik                                                          |
| Anfrage an die GST-GO "Conrad                                                | Kemenergie/Kemeanik                                                              |
| Blenkle" des VEB Werk für                                                    | Der RGW und wir (XVI) (25 Jahre                                                  |
| Fernsehelektronik 4/276 Antwort von der GST-GO "Conrad                       | RGW) (R. Hofmann) 1/49                                                           |
| Blenkle" des VEB Werk für                                                    | Begegnung unter dem roten Stern (Im-                                             |
| Fernsehelektronik Berlin 5/425                                               | pulse aus Dubna) (E. Baganz) . , 5/386<br>Polarwunder (Kernenergie aus Bilibino) |
| Anfrage an die FDJ-GO des VE                                                 | (W. Sachartschenko) 5/420                                                        |
| Auto Trans Berlin 5/428 Anfrage an die Studenten des Jugend-                 | Kraftquell Kernenergie (B) 8/712                                                 |
| objektes "Konti-Presse" der Sektion                                          | Eine Sonne brennt im Lobor (Kernfu-                                              |
| Nahrungsgüterwirtschaft/Lebensmittel-                                        | sionsreaktor) (W. Spickermann) . 10/849                                          |
| technologie der Humboldt-Universität                                         | Kann gesamter atomarer Sprengstoff                                               |
| Berlin                                                                       | unschädlich gemacht werden? (L) (R. Rockstroh) 10/904                            |
| VE Auto-Trans Berlin 6/455                                                   | (Id Rockston) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                              |
| MDE 512 startklar                                                            |                                                                                  |
| (Mähdrescherinstandhaltung) (G. Meinhold/M. Curter) 6/472                    | Kraftfahrzeugtechnik                                                             |
| Anfrage an die FDJ-GO "Georg Schu-                                           | Anfrage an das Jugendkollektiv der                                               |
| mann" des VEB Chemiefaserwerk                                                | Traktorenabteilung des KfL in                                                    |
| Guben                                                                        | Zwickau-Werdau 1/4                                                               |
| Antwort von den Studenten des Jugend-<br>objektes "Konti-Presse" der Sektion | Räderkarussell '75 (P. Krämer) 1 37                                              |
| Nahrungsgüterwirtschaft/Lebensmittel-                                        | Reitwagen mit Petroleummotor 1 III.<br>u, IV. US                                 |
| technologie der Humboldt-Universität                                         | Antwort von dem Jugendkollektiv der                                              |
| Berlin                                                                       | Traktorenabteilung des KfL in                                                    |
| Mehr als ein Hobby (Modellsport der GST) (G. Keye) 8 644                     | Zwickau-Werdau 2/103                                                             |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Stu-                                        | Wintertechnik im Verkehrswesen                                                   |
| dienfach Industrielle Formgestaltung)                                        | (Schneefräsen) (HJ. Kalt) 2/160<br>Mit dem Elektro-Taxi durch Warschau           |
| (W. Uhlig) 8/650<br>Anfrage an die Leitung der FDJ-GO im                     | (J. Metelski)                                                                    |
| VEB Stahl- und Walzwerk                                                      | Ju-Te-Test (Stern Trophy 1800 mit                                                |
| Brandenburg 8/696                                                            | Autohalterung) (M. Zielinski) 2/175                                              |
| Antwort von der FDJ-GO "Georg Schu-                                          | Scheibenwischer-Intervallschaltung                                               |
| mann" des VEB Chemiefaserwerk<br>Guben 8/699                                 | für den "Trabant" (R. Scheibner) . 2/180                                         |
| Antwort von der FDJ-GO "Karl Lieb-                                           | Hildebrand u. Wolfmüller – Motor-<br>rad                                         |
| knecht" des VEB Stahl- und Walzwerk                                          | u. IV. US                                                                        |
| Brandenburg 9/727 Delegiert zum Arbeiterjugendkongreß:                       | Ein Kleinwagen in Großserie (Polski-                                             |
| Monika                                                                       | Fiat 126 p) (P. Krämer) 3 224                                                    |
| Über Schuhe, Lehrlinge und Facharbeiter                                      | Bekleidungsprobleme der Motorrad-<br>fahrer (L) 3/239                            |
| (Hochraumlager des SGB Malchin)                                              | Verkehrskaleidoskop (Neuer                                                       |
| (P. Krämer) 9/765 Studentensommer bei Wassermännern                          | "Ural 420") 3 249                                                                |
| (Einsatz in der Wasserwirtschaft)                                            | Motorrad FN 1910 3/III.                                                          |
| (W. Krenzien) 10/863                                                         | u. IV. US                                                                        |
| Ideenschule (B) 10/906<br>Anfrage an die FDJ-GO des VEB                      | Motorrad "Megola" 4/III.<br>u. IV. US                                            |
| Buchungsmaschinenwerk Karl-                                                  | Anfrage on die FDJ-GO des VE Auto-                                               |
| Marx-Stadt                                                                   | Trans Berlin 5,428                                                               |
| Wir meistern Wissenschaft und Technik                                        | Verkehrskaleidoskop (Motorräder aus                                              |
| (Internationaler Fotowettbewerb) . 11/930                                    | zweiter Hand) (L. Rackow) 5/436                                                  |
| Berliner Neuerer arbeiten für Kriwoi Rog<br>(MMM-Exponat von SKET und KEAB)  | Motorrad – DKW-Reichsfahrtmodell . 5/III.<br>u. IV. US                           |
| (N. Klotz) 11/945                                                            | Monoposto-Rennwagen : : : : . 6/454                                              |
| ,                                                                            |                                                                                  |

| Antwort von der FDJ-GO des VE Auto-<br>Trans Berlin 6/454<br>Motorrad Mars A 20 6/III.<br>u. IV. US | Anfrage an die Studenten des<br>Jugendobjektes "Konti-Presse" der<br>Sektion Nahrungsgüterwirtschaft/<br>Lebensmitteltechnologie der Hum- | ·             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Kräderkarussell'75 (Ch. Steiner / P. Krämer) 7/581 Verkehrskaleidoskop (Schutzhelm und              | boldt-Universität Berlin MDE 512 startklar (Mähdrescher-<br>instandhaltung) (G. Meinhold/M.                                               | 6/452         |
| Anprobe) (L. Rackow) 7/606                                                                          | Curter)                                                                                                                                   | 6/472         |
| Motorrad "Böhmerland" 7/III.<br>u. IV. US                                                           | Treffpunkt Leipzig (II) (Frühjahrsmesse 1975)                                                                                             | 6/496         |
| Verkehrskaleidoskop (Repräsentations-<br>Volvo) 8/707                                               | Antwort von den Studenten des                                                                                                             |               |
| Mehrzweckhandleuchte als Warnblink-                                                                 | Jugendobjektes "Konti-Presse" der<br>Sektion Nahrungsgüterwirtschaft/                                                                     | <u> </u>      |
| lampe (Ch. Kusiek) 8/708                                                                            | Lebensmitteltechnologie der Hum-                                                                                                          |               |
| Beinschutz für das Mokick S 50 8/710                                                                | boldt-Universität Berlin                                                                                                                  | 7/551         |
| Motorrad Windhoff 8/III.                                                                            | Schnellkochtopf contra Vitamine?                                                                                                          |               |
| u. IV. US                                                                                           | (L)                                                                                                                                       | 7/633         |
| "Wartburg" mit Viertakter? 9/725<br>Automobile auf dem Sachsenring'75 . 9/790                       | Ein Koloß und seine Ahnen (Mähdre-                                                                                                        |               |
| Trickkiste (XVIII) (Bremswellenbohr-                                                                | scher aus der UdSSR) (G. Holz-<br>apfel)                                                                                                  | 8/654         |
| gerät TL 40) 9/799                                                                                  | Fichtenholz mit Fäuleanteilen in der                                                                                                      | 0,034         |
| Verbesserung an der Türmechanik des                                                                 | Zellstoffindustrie nutzbar                                                                                                                | 8/677         |
| Škoda S 100 (J. Pester) 9/806                                                                       | 46. Internationaler Landmaschinen-                                                                                                        |               |
| Motorrad Zündapp Z 200 9/III.                                                                       | salon (SIMA 1975 in Paris)                                                                                                                |               |
| u. IV. US                                                                                           | (F. Courtaud)                                                                                                                             | <b>8/7</b> 02 |
| Nichtrostende Autos? (L) . : : : . 10/820                                                           | Verkehrskaleidoskop (Neues Feuer-<br>löschfahrzeug zur Waldbrand-                                                                         |               |
| Zündkerzen (Neue Ausführung) (K. Fischer) 10/888                                                    | bekämpfung)                                                                                                                               | 8/706         |
| Verkehrskaleidoskop (Den Kurven-                                                                    | Tiere am Fließband (B)                                                                                                                    | 8/712         |
| sturz mildern) 10/898                                                                               | Maschine baut Kanäle                                                                                                                      | 9/734         |
| Motorrad Super-Sport 500 10 III.                                                                    | Da hat vor 30 Jahren (30 Jahre                                                                                                            | - /           |
| u. IV. US                                                                                           | Bodenreform) (M. Curter) . : :                                                                                                            | 9/758         |
| Treffpunkt Leipzig (Herbstmesse 1975)                                                               | Ju-Te auf der agra '75                                                                                                                    | 9/762         |
| 1975)                                                                                               | Studentensommer bei Wassermän-                                                                                                            |               |
| zum Schwerlastzug) (P. Witt) 11/966                                                                 | nern (Einsatz in der Wasserwirt-                                                                                                          |               |
| Verkehrskaleidoskop (Škoda-Ver-                                                                     | schaft) (W. Krenzien)                                                                                                                     | 10/863        |
| brauchstest)                                                                                        | Gift im stillen Tann (Schutz der                                                                                                          |               |
| Motorrad RT 125                                                                                     | Wälder vor Immissionsschäden) (B. Gumlich)                                                                                                | 10/865        |
| u. IV. US<br>Mullicars aus Waltershausen (Klein-                                                    | Wird die Hand arbeitslos? (Industrie-                                                                                                     | 10/003        |
| transporter) (P. Krämer) 12/1012                                                                    | mäßige Zuckerrübenproduktion in                                                                                                           |               |
| Motorrad MZ ETS 250 Trophy-Sport . 12/III.                                                          | der DDR) (N. Hamke)                                                                                                                       | 10/870        |
| u. IV. US                                                                                           | Lanze kontra Virus (Selektionsgerät<br>beugt Schäden an Pflanzen vor)                                                                     |               |
|                                                                                                     | (D. Baumann)                                                                                                                              | 10/896        |
| Land-, Forst- und Nahrungsgüter-                                                                    | Sibirische Dimensionen (Sowchos                                                                                                           | 40/005        |
| wirtschaft / Melioration                                                                            | ",Bratski") (P. Haunschild) . : :                                                                                                         | 10/925        |
| Eierschalenmehl als Futter in der                                                                   | Damit das Wasser fließt (Facharbeiter in der Wasserwirtschaft) :                                                                          | 11/982        |
| Hühnerintensivhaltung geeignet : 1/20                                                               | Chlorellazucht (Grünalgenzucht)                                                                                                           | -             |
| Jungpflanzenzucht automatisiert (J. Ptschelkin) 1/70                                                | (M. Curter)                                                                                                                               | 12/1054       |
| Pioniere, Paten und viele PS                                                                        |                                                                                                                                           |               |
| (M. Curter) , : : : 2/168<br>Mehr Bier für heiße Tage (Gär-                                         | Luftfahrt / Raumfahrt                                                                                                                     |               |
| reaktoren) (K. Borgmann/W.                                                                          | Satellitenbahnen (H. Schmidt)                                                                                                             | 1/6           |
| Karstens)                                                                                           | Waffengeschäfte im Visier (Militär-                                                                                                       | 1/5/          |
| Minitechnik auf Minifeldern (Indu-                                                                  | Industrie-Komplex) (W. Günther) . Unbekannte MiG's (W. Kopen-                                                                             | 1/54          |
| striemäßige Produktion in Saat-<br>zuchtbetrieben) (D. Baumann) 4/350                               | hagen)                                                                                                                                    | 2/149         |
| Was aus der Saat wurde (Getreide                                                                    | Wintertechnik im Verkehrswesen                                                                                                            | -, . +,       |
| in der DDR) (G. Hoell) 5/438                                                                        | (Kehrblasgeräte) (H. J. Kalt) : :                                                                                                         | 2/160         |
|                                                                                                     |                                                                                                                                           |               |

| Raumflugkörper 1974 (Tabelle)                               | Steht die Form aus Lehm gebrannt                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| (KH. Neumann)                                               | (Glockengießen) (B. Hahlweg) . : 1/74                                        |
| Wie berechnet man die Schubkraft                            | Trickkiste (X) (Werkzeugspannfutter                                          |
| einer Rakete? (L) (HD. Klotz) . 2/185                       | für Fräsmaschinen) 1/83                                                      |
| Himmel des Krieges (B) 2/188                                | Drehzahlsteuerung für Handbohr-                                              |
| Orbit'75 (Sojus-Apollo-Unterneh-                            | maschine Multimax HBM 250                                                    |
| men) (H. Hoffmann) 3/220                                    | (W. Koch)                                                                    |
| Wie funktionierte der Antrieb von                           | Der RGW und wir (XVII) (25 Jahre)                                            |
| Lunochod? (L)                                               | RGW) (R. Hofmann)                                                            |
| Verkehrskaleidoskop (Rollsteig                              | M4A - ein internationaler Motor 2/156                                        |
| für Fußgänger)                                              | Elbor – ein Schlager aus der UdSSR                                           |
| Gibt es außerirdische Zivilisationen                        | (Bornitrid, ein neues Material für                                           |
| (I) (H. Hoffmann) 4/296 Niedergang bei den kapitalistischen | Werkzeuge) 3/203 Schwarzes OI für feine Fäden (Texti-                        |
| Fluggesellschaften (W. Günther) . 4/340                     | lien aus der Retorte) (H. Herbst) , 3/211                                    |
| Raumflugkörper 1974 (Tabelle)                               | Trickkiste (XII) (Transportable                                              |
| (KH. Neumann) 2 2 4/352                                     | Profilschere)                                                                |
| Raumflugtechnik (B) 4/363                                   | Trickkiste (XIII) (Tieflochbohr-                                             |
| Begegnungen unter dem roten                                 | aggregat)                                                                    |
| Stern (Der Träumer von Kaluga)                              | Treffpunkt Leipzig (I) (Leipziger                                            |
| (E. Baganz) 5/376                                           | Frühjahrsmesse 1975) 5/401                                                   |
| Begegnungen unter dem roten Stern                           | Trickkiste (XIV) (Formt um und .                                             |
| (Im Sternenstädtchen) (E. Baganz) 5/382                     | montiert)                                                                    |
| Die ČSSR im Interkosmosprogramm                             | Treffpunkt Leipzig (II) (Leipziger                                           |
| (P. Koubsky) 5/394                                          | Frühjahrsmesse 1975) : 6/494                                                 |
| Gibt es außerirdische Zivilisationen?                       | Pumpen und Verdichter mit neuem                                              |
| (II) (H. Hoffmann) 5/407                                    | Drehkolbenprinzip (W.                                                        |
| Raumflugkörper 1974 (Tabelle)                               | Willimczik)                                                                  |
| (KH. Neumann) 6/528                                         | Trickkiste (XV) (Verzugarmes Härten                                          |
| Flieger und Kosmonauten (B) . 2 2 6/539                     | von Rundmaterial) 6/531                                                      |
| Raumflugkörper 1974 (Tabelle)                               | Trickkiste (XVI) (Kreisring als                                              |
| (KH. Neumann)                                               | Sägeblatt)                                                                   |
| Mit Lichtgeschwindigkeit zu anderen                         | Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) . 8/659   |
| Sternen? (L) (W. Ausborn) 7/632                             | zum Thema Glasseidentextilien) . 8/659<br>Trickkiste (XVII) (Selbstbau einer |
| Raumflugkörper 1974 (Tabelle)                               | Sägebaueinheit) 8/715                                                        |
| (KH. Neumann) : : 8 705                                     | Trickkiste (XIX) (Schraubstock zum                                           |
| Verkehrskaleidoskop (20 Jahre zivile                        | Spannen profilierter Teile) 10/895                                           |
| Luftfahrt) 8/707                                            | Treffpunkt Leipzig (Herbstmesse                                              |
| 31. Internationaler Salon der Luft-                         | 1975)                                                                        |
| und Raumfahrt Le Bourget                                    | Trickkiste (XX) (Scharfe Schneiden                                           |
| (P. Stache)                                                 | durch Lederband - Abzieh-                                                    |
| Spiegelflug und Sternsprung (II. GST-                       | vorrichtung)                                                                 |
| Wehrspartakiade in Magdeburg)                               | Eine VVB stellt sich vor: VVB Wälz-                                          |
| (W. König) 10/846                                           | lager und Normteile (P. Müller) . 12/1078                                    |
| Grüße aus dem All für Spezialisten                          | Trickkiste (XXI) (Universalschlüssel                                         |
| (COSPAR-Tagung in Warna)                                    | für Drehmaschinen) 12/1083                                                   |
| (M. Ochel)                                                  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                        |
| Raumflugkörper 1974 (Tabelle)                               |                                                                              |
| (KH. Neumann)                                               | Materialwirtschaft                                                           |
| Der Kosmos dient dem Menschen                               |                                                                              |
| (A. Kapiza)                                                 | Begegnung mit Galina (Material-                                              |
| Was sind Tragschrauber? (L) : : 11/1003                     | ökonomie im Moskauer Werk für                                                |
| In Brno: Premiere der Z-50L (Flug-                          | Elektrovakuumgeräte) (P. Haun-                                               |
| schau) (H. Hübner) 12/1052                                  | schild) :                                                                    |
|                                                             | Anfrage an die FDJ-GO der Bau-                                               |
|                                                             | akademie der DDR : : 1/100                                                   |
| Maschinenbau / Fertigungs- und                              | Antwort von der FDJ-GO der Bau-                                              |
| Verfahrenstechnik / Werkstoffprüfung                        | akademie der DDR 3/245                                                       |
|                                                             | Anfrage an die FDJ-GO des VE                                                 |
| Schweißverfahren leicht verständlich                        | Auto-Trans Berlin 5/428                                                      |
| (Schluß) (Schweißtechnische Pro-                            | Antwort von der FDJ-GO des VE                                                |
| zeßgestaltung) (E. Neumann) 164                             | Auto-Irans Berlin 6/455                                                      |
|                                                             |                                                                              |

| Anfrage an die FDJ-GO "Georg<br>Schumann" des VEB Chemiefaser-       |                | Es zahlt sich aus (Transportrationalisierung) (E. Baganz);         | 12/1039       |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| werk Guben                                                           | 7/548          | Trickkiste (XXI) (Universalschlüssel für Drehmaschinen)            | 12/1083       |
| Metallurgie (B. Hahlweg) . : : Verkehrszeichen aus Plast? (L)        | 7/593          |                                                                    |               |
| (Hermann)                                                            | 7/632          | Mensch und Umwelt                                                  |               |
| Zellstoffindustrie nutzbar                                           | 8/677          | Laserstrahl schädlich für Menschen?                                |               |
| Antwort von der FDJ-GO "Georg                                        |                | (L) (W. Ausborn)                                                   | 1/88          |
| Schumann" des VEB Chemiefaser-                                       | -1             | Plankton III (Forschungsreise per                                  | -/            |
| werk Guben                                                           | 8/699          | Rettungsboot)                                                      | 2/130         |
| Mechanisierung / Automatisierung                                     | g /            | kowa)                                                              | 2/139         |
| Rationalisierung / Standardisieru                                    | ng             | Mit dem Elektro-Taxi durch Warschau                                | 0/470         |
| -                                                                    |                | (J. Metelski)                                                      | 2/172         |
| Wo sind sie geblieben? (Arbeits-                                     |                | (I) (H. Hoffmann)                                                  | 4/296         |
| kräfte und Rationalisierung)<br>(HD. Haustein)                       | 1/52           | Energie aus Müll (Erste Müllver-                                   | .,_,          |
| Gründungsverfahren im Wohnungs-                                      | 1/32           | brennungsanlag <b>e</b> in Berlin)                                 |               |
| bau (R. Scholz)                                                      | 1/60           | (W. Henker/W. Richter)                                             | 5/396         |
| Trickkiste (X) (Werkzeugspannfutter                                  | ,              | Gibt es außerirdische Zivilisationen? (II) (H. Hoffmann)           | 5/407         |
| für Fräsmaschinen)                                                   | 1/83           | Gibt es außerirdische Zivilisationen?                              | 3/407         |
| Aufzug in Betrieb (Aufzugs-Schacht-                                  |                | (Schluß) (H. Hoffmann)                                             | 6/476         |
| raumelemente) (H. Rehfeldt)                                          | 2/122          | Wissenschaft und Menschheit (B) . :                                | 7/634         |
| M4A — ein internationaler Motor                                      | 2/156          | Rot - Farbe des Lebens (Bedeutung                                  |               |
| Trickkiste (XI) (Keilriemenscheiben billiger und spanlos)            | 2/1 <b>7</b> 9 | der Farben und Besonderheiten<br>der Farbwahrnehmung)              | 8/668         |
| Komsomolzen, Kohle und Kombines                                      | 2/11/          | Verminderung der Luftverunreinigung                                | 0,000         |
| (Rationalisierung im sowjetischen                                    |                | und medizinische Aspekte (B)                                       | <b>8/7</b> 12 |
| Bergbau) (W. Franjuk)                                                | 3,′229         | "Aries" kündigt Erdbeben an . : :                                  | <b>9/</b> 735 |
| Trickkiste (XII) (Transportable                                      | - 1            | Fahndung nach Energie (Energie aus Wasserstoff) (N. Klotz) . : :   | 9/738         |
| Profilschere)                                                        | 3/262          | Wenn ein Tagebau kommt und geht                                    | >/130         |
| ASU-Technologia'74 in Moskau (W.Börner)                              | 4/330          | (Rekultivierung alter Tagebau-                                     |               |
| Gut gepackt (Rationalisierung der                                    | 1,000          | löcher) (L. Berthold) : :                                          | 9/754         |
| Transport-, Umschlag- und Lager-                                     |                | Studentensommer bei Wassermän-<br>nern (Einsatz in der Wasserwirt- |               |
| prozesse) (D. Hatzius)                                               | 4,′336         | schaft) (W. Krenzien)                                              | 10/863        |
| Minitechnik auf Minifeldern (Indu-                                   |                | Gift im stillen Tann (Schutz der                                   |               |
| striemäßige Produktion in Saat-<br>zuchtbetrieben) (D. Baumann) .  ; | 4/350          | Wälder vor Immissionsschäden)                                      | 407045        |
| Trickkiste (XIII) (Tieflochbohraggre-                                | 4/330          | (B. Gumlich)                                                       | 10/865        |
| gat)                                                                 | 4/355          | unschädlich gemacht werden? (L)                                    |               |
| Was aus der Saat wurde (Getreide                                     |                | (R. Rockstroh)                                                     | 10/904        |
| in der DDR) (G. Hoell)                                               | 5/438          | Geophysik und Umwelt (B) : : : :                                   | 10/907        |
| Trickkiste (XIV) (Formt um und montiert)                             | 5/443          | Eindrücke von der Expo '75 in Japan                                | da 1          |
| Trickkiste (XV) (Verzugarmes Härten                                  | 5/545          | (W. Michel)                                                        | 12/1028       |
| von Rundmaterial)                                                    | 6/531          | Gefahr?) (P. Haunschild)                                           | 12/1069       |
| Trickkiste (XVI) (Kreisring als Säge-                                |                |                                                                    | ,             |
| blatt)                                                               | 7/627          | A.E. 2.A 11 2.M.                                                   |               |
| Trickkiste (XVII) (Selbstbau einer<br>Sägebaueinheit)                | 8/715          | Messen / Ausstellungen / Tagung                                    | gen           |
| Trickkiste (XVIII) (Bremswellenbohr-                                 | 0/110          | Mädchen machen Mode (MMM-                                          |               |
| gerät TL 40)                                                         | 9/799          | Exponate) (P. Haunschild) . : :                                    | 1/29          |
| Trickkiste (XIX) (Schraubstock zum                                   |                | Integration — der "rote Faden" auf                                 | •             |
| Spannen profilierter Teile) , 1                                      | 10/895         | der Bezirks-MMM in Magdeburg                                       |               |
| Trickkiste (XX) (Scharfe Schneiden                                   |                | (W. Bautz)                                                         | 1/34          |
| durch Lederband-Abziehvor-<br>richtung)                              | 11 998         | Das war die XVII. (Zentrale MMM in Leipzig) (W. Bautz)             | 9/111         |
| 10                                                                   | ,,,,           | corplings (vv. bounts)                                             | 2/111         |
|                                                                      |                |                                                                    |               |

|                                                                           | F 1 0 11 17 0 11 1                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ASU-Technologia '74 in Moskau (W. Börner)                                 | Frau Lunas Gesicht (Zur Geschichte der Mondkarten) (R. Botschen) . 3 9/800 |
| (W. Börner)                                                               | Riesengalaxien mit neuartigem                                              |
| messe 1975) 5/401                                                         | Radioteleskop entdeckt 10/831                                              |
| Treffpunkt Leipzig (II) (Frühjahrs-                                       | Eindrücke von der Expo '75 in Japan                                        |
| messe 1975) 6/489 46. Internationaler Landmaschinen-                      | (W. Michel) 12/1028                                                        |
| salon (SIMA 1975 in Paris)                                                | -                                                                          |
| (F. Courtaud) 8/702                                                       | Militärtechnik                                                             |
| 13. Internationaler Salon der Luft-                                       | ·                                                                          |
| und Raumfahrt Le Bourget (P. Stache) 9/749                                | Mensch, Waffe, Geschichte (I)                                              |
| Ju-Te auf der agra '75 9/762                                              | (Deutscher Bauernkrieg 1524/25)                                            |
| "Swjas 75" (Internationale Ausstel-                                       | (M, Kunz) 1/1 u. II, US                                                    |
| lung nachrichtentechnischer                                               | Waffengeschäfte im Visier (Militär-                                        |
| Systeme in Moskau) (W. Börner/<br>H. Meyer)                               | Industrie-Komplex) (W. Günther) . 1/54                                     |
| Grüße aus dem All für Spezialisten                                        | qrv — ich bin bereit (GST-Ausbil-                                          |
| (COSPAR-Tagung in Warna)                                                  | dungszentrum Nachrichten) (J.<br>Ellwitz)                                  |
| (M. Ochel)                                                                | Mensch, Waffe, Geschichte (II)                                             |
| Treffpunkt Leipzig (Herbstmesse 1975)                                     | (Völkerschlacht bei Leipzig)                                               |
| Eindrücke von der Expo '75 in Japan                                       | (M. Kunz)                                                                  |
| (W. Michel) 12/1028                                                       | u. II. US<br>SpezialistenalItag bei der NVA                                |
| Mit Kopf und Kamm (Kämme aus neuem Material) (P. Haunschild) . 12/1037    | (Funktechnische Truppen) (J.                                               |
| Es zahlt sich aus (Transportrationali-                                    | Ellwitz)                                                                   |
| sierung)                                                                  | Unbekannte MiG's (W. Kopen-                                                |
| Treffpunkt Leipzig (Herbstmesse 1975)                                     | hagen)                                                                     |
| Der Jugendbagger (Schaufelrad-                                            | Mensch, Waffe, Geschichte (III)                                            |
| bagger) (D. H. Michel) 12/1045                                            | (Revolutionäre Kämpfe 1848/49 in                                           |
| In Brno: Premiere der Z-50L (Flug-<br>schau) (H. Hübner) 12/1052          | Deutschland) (M. Kunz) 3/193                                               |
| schau) (H. Hübner) 12/1052                                                | u. II. US<br>Mensch, Waffe, Geschichte (IV)                                |
|                                                                           | (Trotz alledem) (M. Kunz) 4/273                                            |
| Meteorologie / Ozeanographie /                                            | Anfrage an die GST-GO "Conrad                                              |
| Astronomie / Geographie                                                   | Blenkle" des VEB Werk für Fern-<br>sehelektronik Berlin . , 4/276          |
| Wetterfrösche auf dem Musalla                                             | Hauptstoßrichtung Berlin (Wie die                                          |
| (Meteorologen in 3000 m Höhe)                                             | Rote Armee den Faschismus zer-                                             |
| (M. Curter) 1/22                                                          | schlug) (M. Kunz) 4/284                                                    |
| Jakobsstab für die Navigation? (L) (G. Kurze) 1/89                        | Mensch, Waffe, Geschichte (V) (Dank euch ihr Sowjetsoldaten)               |
| Das Meer (B) 1/90                                                         | (M. Kunz) 5/369                                                            |
| Plankton III (Forschungsreise per                                         | u, II. US                                                                  |
| Rettungsboot)                                                             | Für eure und unsere Freiheit (Wie                                          |
| stellung nach Luftbildern) (E.                                            | die Rote Armee den Faschismus<br>zerschlug) (M. Kunz) 5/413                |
| Baganz)                                                                   | Antwort von der GST-GO "Conrad                                             |
| Gibt es außerirdische Zivilisationen? (I) (H. Hoffmann) 4/296             | Blenkle" des VEB Werk für Fern-                                            |
| Gibt es außerirdische Zivilisationen?                                     | sehelektronik Berlin 5/425  Mensch, Waffe, Geschichte (VI)                 |
| (II) (H. Hoffmann) 5/407                                                  | (Widerstand hinter dem Stachel-                                            |
| Gibt es außerirdische Zivilisationen?                                     | draht) (M. Kunz) 6/449                                                     |
| (Schluß) (H. Hoffmann) 6/476                                              | u. II. US                                                                  |
| Wie beugen "Schwarze Löcher" vor-<br>beifliegendes Licht? (L) (E. Rothen- | Waffenbrüder (Die sozialistische<br>Militärkoalition – Schild des          |
| berger) 6/537                                                             | Sozialismus) (R. Renold) 6/484                                             |
| Im Banne des Alls (B) 6/539                                               | Mensch, Waffe, Geschichte (VII)                                            |
| Tiefsee im Keller (Im Institut für                                        | (Arbeiter im Waffenrock) (M.                                               |
| Meereskunde Warnemünde) (M. Curter) 9/775                                 | Kunz)                                                                      |
| ( Saltaly 1 2 2 2 2 2 2 2 2 7/115                                         | u. II. O3                                                                  |

| lm Dunkeln sehen (Nachtsichtgeräte)                             |                     | Mischverstärker für Heimdisco                                                 |              |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| (R. Becker)                                                     | 7/577               | (F. Sichla)                                                                   | 804          |
| Mensch, Waffe, Geschichte (VIII)                                |                     | Stereofernsehen (L) 10/8                                                      | •            |
| (Die Macht unserer Grenzen – die                                | 01641               | Absenkvorrichtung für Tonarme                                                 |              |
| Grenzen ihrer Macht) (M. Kunz) .                                | 8'641<br>u, II, US  | älterer Plattenspieler (R. Görne) . 10/9<br>Einstellbares Transistor-Netzteil | 900          |
| Mensch, Waffe, Geschichte (IX)                                  |                     | (F. Sichla) 10/9                                                              | 902          |
| (Deutsche Volkspolizei) (M. Kunz) .                             | 9/721               | Tonkonserven in Kassetten 11/9                                                | 916          |
| Nava Kananarhauhitan dar NIVA                                   | u. II. US           | Schaltbarer Diodeneingang für das                                             |              |
| Neue Kanonenhaubitze der NVA (R. Hertwig)                       | 9/746               | Magnetbandgerät "ZK-120 T" (A. Schneider)                                     | o94          |
| Mensch, Waffe, Geschichte (X)                                   | 271.10              | Treffpunkt Leipzig (Herbstmesse                                               | ,            |
| (Gründung der Volkspolizei) .                                   |                     |                                                                               | 1040         |
| (M. Kunz)                                                       | 10/817<br>u. II. US | Lautsprecheranschluß (L) 12/                                                  | 1065         |
| Spiegelflug und Sternsprung (II.                                | u. 11. US           |                                                                               |              |
| GST-Wehrspartakiade in Magde-                                   |                     | Neue Technologien, Verfahren und                                              |              |
| burg) (W. König)                                                | 10/846              | Werkstoffe                                                                    |              |
| Mensch, Waffe, Geschichte (XI) (Warschauer Vertrag) (M. Kunz)   | 11/913              |                                                                               |              |
| (warsaraber vertrag) (M. Kariz) .                               | u. II. US           | Hitzeschock für Glasfasern (Trenn-<br>verfahren für Glasfasern) 1/3           |              |
| Mensch, Waffe, Geschichte (XII)                                 |                     | verfahren für Glasfasern) 1/3<br>Gründungsverfahren im Wohnungs-              | ,,           |
| (NVA: Tradition und Verpflich-                                  | 40/4000             | bau (R. Scholz) 1/6                                                           | 50           |
| tung) (M. Kunz)                                                 | 12/1009             | Jungpflanzenzucht automatisiert                                               |              |
|                                                                 | •                   | (J. Ptschelkin) 1/7  Licht für alle Fälle (Strahldichte-                      | 70           |
| Nachrichtentechnik / Elektroakus                                | tik /               | verteilung von Lampen)                                                        |              |
| Informationsspeicherung                                         |                     | (U. J. Amlong/J. Heller) 1/7                                                  | <b>7</b> 7 : |
|                                                                 |                     | Trickkiste (X) (Werkzeugspannfutter                                           |              |
| Hitzeschock für Glasfasern (Trenn-<br>verfahren für Glasfasern) | 1/33                | für Fräsmaschinen) 1/8 Aufzug in Betrieb (Aufzugs-Schacht-                    | 33           |
| Beeinflußt Leuchtpunkt auf Bildschirm                           | 1,00                | raumelemente) (H. Rehfeldt) 2/1                                               | 122          |
| Lebensdauer der Bildröhre? (L)                                  |                     | Abwasserkontrolle im VEB Chemie-                                              |              |
| (A. Werner)                                                     | 1/89                | kombinat Bitterfeld                                                           | 20           |
| Koaxialpaare für 2700 Gespräche Noch einmal "Disco 2000"        | 2/154<br>2/165      | (G. Skatschkowa) 2/1 Rendezvous mit dem Zehntonner                            | .30          |
| Ju-Te-Test (Stern Trophy 1800 mit                               | 2,100               | (Plasmaprimärschmelzen) (R. Eni) . 2/1                                        | 45           |
| Autohalterung) (M. Zielinski)                                   | 2/175               | Trickkiste (XI) (Keilriemenscheiben                                           |              |
| Trickkiste (XI) (Keilriemenscheiben                             | - /                 | billiger und spanlos) 2/1 Elbor – ein Schlager aus der UdSSR                  | 79           |
| billiger und spanlos)                                           | 2/179               | (Bornitrid, ein neues Material für                                            |              |
| Versuche mit der Pseudo-Quadro-<br>fonie (E. Friedrich)         | 2/181               | Werkzeuge) 3/2                                                                | 203          |
| Stereo-Kopfhörerverstärker selbstge-                            | _/                  | Neuartiger Glaskeramik-Werkstoff                                              |              |
| baut (W. Schott)                                                | 2/182               | kann Metall ersetzen 3/2 Trickkiste (XII) (Transportable Profil-              | :58          |
| Aufbau eines persönlichen Speichers                             |                     | schere)                                                                       | 262          |
| (J. Uhlemann)                                                   | 4/358               | Multiflex — ein Baupatent aus                                                 |              |
| Auto-Trans Berlin                                               | 5/428               | Ungarn                                                                        | :93          |
| Stereo - Heimanlagen                                            | 6/452               | (W. Börner)                                                                   | 30           |
| Treffpunkt Leipzig (II) (Leipziger                              |                     | Trickkiste (XIII) (Tieflochbohraggre-                                         |              |
| Frühjahrsmesse 1975) : : :                                      | 6/489               | gat) 4/3                                                                      | 55           |
| Stereo-Mono-Kopfhörer an eisenloser<br>Endstufe (S. Pollack)    | 6/532               | Trickkiste (XIV) (Formt um und montiert)                                      | 113          |
| Impedanzwandler für Mikrofon                                    | 0/332               | Pumpen und Verdichter mit neuem                                               | 45           |
| DM 2112 (E. Hellmuth)                                           | 7/631               | Drehkolbenprinzip (W. Willim-                                                 |              |
| Fernsehdimensionen der Zukunft                                  |                     | czik) 6/5                                                                     | 07           |
| (N. Klotz)                                                      | 8/686               | Trickkiste (XV) (Verzugarmes Härten                                           | - 24         |
| Hören und keinen stören! (Stereo-                               | 8/604               | von Rundmaterial) 6/5 Trickkiste (XVI) (Kreisring als Säge-                   | 31           |
| kopfhörer)                                                      | 8/696               | blatt)                                                                        | 27           |
| lung nachrichtentechnischer Systeme                             |                     | Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview                                           | •            |
| in Moskau) (W. Börner/H. Meyer) .                               | 9′784               | zum Thema Glasseidentextilien) . 8/6.                                         | 59           |
| 12                                                              |                     |                                                                               |              |

| Fichtenholz mit Fäuleanteilen in der                                 |                | Steigt Reifeninnendruck, wenn Fahr-                              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------|
| Zellstoffindustrie nutžbar                                           | 8/677          | zeug beladen wird? (L) 11/100?                                   |
| Vergasen von Kohlevorkommen ohne                                     | 0/477          | Thermovision (Wärme sichtbar                                     |
| Schachtanlagen                                                       | . 8/677        | gemacht)                                                         |
| (N. Klotz)                                                           | 8/886          | (                                                                |
| Trickkiste (XVII) (Selbstbau einer                                   | 1              |                                                                  |
| Sägebaueinheit) . `                                                  | 8/715          | Schienenfahrzeuge                                                |
| betrieb                                                              | 9/734          | Modernstes Gleisbildstellwerk der                                |
| Billiger nichtrostender Stahl aus                                    |                | DDR (B. Kuhlmann) 1/59                                           |
| Ungarn                                                               | 9/735          | Neue U-Bahn-Wagen aus Hennigs-<br>dorf                           |
| gerät TL 40)                                                         | 9/799          | Schnelle Tests auf schnellen Trassen                             |
| Trickkiste (XIX) (Schraubstock zum                                   |                | (Zusammenarbeit DDR/UdSSR)                                       |
| Spannen profilierter Teile)<br>Lanze kontra Virus (Selektionsgerät   | 10, 895        | (G. Krug) 2/133 Wintertechnik im Verkehrswesen                   |
| beugt Schäden an Pflanzen vor)                                       |                | (Schneeräumzüge) (HJ. Kalt) 2/160                                |
| (D. Baumann)                                                         | 10,′896        | BAM-Technologien (S. Wlassow) 4/279                              |
| Trickkiste (XX) (Scharfe Schneiden durch Lederband-Abziehvorrich-    |                | Diesellokomotive mit Asynchron-                                  |
| tung)                                                                | 11/998         | motoren 4/314 Treffpunkt Leipzig (I) (Frühjahrs-                 |
| Thermovision (Wärme sichtbar ge-                                     |                | messe 1975) 5/401                                                |
| macht)                                                               | 12/1019        | BAM-Episoden (D. Wende) 6/458                                    |
| für Drehmaschinen)                                                   | 12/1083        | Verkehrskaleidoskop (Neue<br>S-Bahn) 6/510                       |
|                                                                      |                | Spurweiten in Europa (L) (B. Kuhl-                               |
| Physik/Mathamatik                                                    |                | mann) 6/536                                                      |
| Physik/Mathematik                                                    |                | VEB Waggonbau Görlitz (Ju-Te-                                    |
| Der RGW und wir (XVI) (25 Jahre                                      |                | Exkursion)                                                       |
| RGW) (R. Hofmann)                                                    | 1/49           | kehrt rechnergesteuert) 8 706                                    |
| Licht für alle Fälle (Strahldichte-<br>verteilung von Lampen) (U. J. | •              | Neue Gleisbremsen für Rangier-                                   |
| Amlong/J. Heller)                                                    | 1/77           | betrieb 9734                                                     |
| Was versteht man unter Antimaterie?                                  | 4 (00          | Geisterzüge auf der BAM<br>(Computer testen Streckenführun-      |
| (L) (HD. Klotz) Laserstrahl schädlich für Menschen?                  | 1/88           | gen, auf denen noch kein Meter                                   |
| (L) (W. Ausborn)                                                     | 1/88           | Schiene liegt) (D. Wende) 9/741                                  |
| Albert Einstein (Biographie) (B)                                     | 1/90           |                                                                  |
| Element 106 synthetisiert Rund um die Physik (B)                     | 2/108<br>2/188 | Seewirtschaft (Schiffbau / Schiffahrt /                          |
| Zwischen Lichtbogen und Tokamak                                      | 2,100          | Hafen / Fischerei)                                               |
| (Technische Nutzungsmöglichkeiten                                    |                | ,                                                                |
| des Plasmas) (W. Spickermann) .<br>Blätterleuchten (Kirlian-Effekt)  | 3, 200         | Jakobsstab für die Navigation? (L)                               |
| (M. Curter)                                                          | 3/217          | (G. Kurze)                                                       |
| Begegnung unter dem roten Stern                                      |                | u. IV. US                                                        |
| (Impulse aus Dubna) (E. Baganz).                                     | 5 386          | Plankton III (Forschungsreise per                                |
| Metallmembran gegen Explosion (L. Zarjuk)                            | 6/475          | Rettungsboot)                                                    |
| Supraleiter (Elektrischer Leiter ohne                                |                | Kettenschiffahrt) (D. H. Michel) . 2/158                         |
| Widerstand) (F. Thom)                                                | 6/503          | Wintertechnik im Verkehrswesen (Eis-                             |
| Vom Abakus zum Elektronenrechner (I) (Die Geschichte der mechani-    |                | brecher) (HJ. Kalt) 2/160                                        |
| schen und elektromechanischen                                        |                | Frachtschiff MS "Rostock" 2/III. u. IV. US                       |
| Rechenmaschinen) (KD. Kubick) .                                      | 6,512          | Die Schiffswerft am Strelasund (Ent-                             |
| Fernsehdimensionen der Zukunft                                       | 0.707          | wicklung des VEB Volkswerft Stral-                               |
| (N. Klotz)                                                           | 8 686<br>8/712 | sund) (W. Henker/P. Krämer) 3/194                                |
| Eine Sonne brennt im Labor (Kern-                                    | J/ 12          | Verkehrskaleidoskop (Rumänien plant Bau von Großfrachtern) 3 249 |
| fusionsreaktor) (W. Spickermann) .                                   | 10 849         | Küstenmotorschiff MS "Warin" 3/III.                              |
| Geheimnis des Infraschalls                                           | 11/916         | u. IV. US                                                        |
|                                                                      |                |                                                                  |

| Verkehrskaleidoskop (Größter                                     | Verkehrswesen / Transportwesen /                                    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Kohlenhafen an der Ostsee) 4/335                                 | Lagerwirtschaft                                                     |
| Schnellfrachtschiff MS "Karl Marx" . 4 III.                      | •                                                                   |
| u. IV. US                                                        | Modernstes Gleisbildstellwerk der DDR (B. Kuhlmann) 1/59            |
| Verkehrskaleidoskop (Kranriesen im<br>Einsatz) 5/437             | Verkehrskaleidoskop 1/68                                            |
| Forschungsschiff MS "Akademik                                    | Kommen wir unter die Räder? (L) . 2/100                             |
| Sergej Koroljow" 5/11.                                           | Schnelle Tests auf schnellen Trassen                                |
| u. IV. US                                                        | (Zusammenarbeit DDR/UdSSR)<br>(G. Krug) 2/133                       |
| Treffpunkt Leipzig (II) (Frühjahrs-<br>messe 1975) 6 499         | Verkehrskaleidoskop                                                 |
| Kühlschiff "Karl Liebknecht" 6 III.                              | Wintertechnik im Verkehrswesen                                      |
| u. IV. US                                                        | (HJ. Kalt)                                                          |
| Alte, junge Hafenstadt Szczecin                                  | Verkehrskaleidoskop 3 248 BAM-Technologien (S. Wlassow) 4 279       |
| (Ju-Te-Exkursion) 7/561                                          | Verkehrskaleidoskop 4 334                                           |
| Gerätesystem für größere Schiffs-                                | Gut gepackt (Rationalisierung der                                   |
| sicherheit 7 599 See-Eimerketten-Schwimmbagger 7 III.            | Transport-, Umschlag- und Lager-                                    |
| u. IV. US                                                        | prozesse) (D. Hatzius) 4/336<br>Niedergang bei den kapitalistischen |
| Hafen von Le Havre (F. Courtaud) . 8 673                         | Fluggesellschaften (W. Günther) . 4/340                             |
| Rettungsschiff R-27 8 III.                                       | Treffpunkt Leipzig (I) (Frühjahrs-                                  |
| u. IV. US                                                        | messe 1975) 5/401<br>Verkehrskaleidoskop 5/436                      |
| Frachter MS "Bratislava" 9/III.                                  | Obus-Perspektiven 6,454                                             |
| u. IV. US                                                        | BAM-Episoden (D. Wende) 6 458                                       |
| Der Suez-Kanal (Wiedereröffnung) (J. Winde)                      | Verkehrskaleidoskop 6/510                                           |
| Mehrzweckfrachter Typ 471 10'III.                                | Pulsader der Petrolchemie (Instand-                                 |
| u. IV. US                                                        | haltung von Erdölleitungen)<br>(W. Schößler) 6/517                  |
| Tanker "Krim" 11 III.                                            | Spurweiten in Europa (L) (B. Kuhl-                                  |
| u. IV. US                                                        | mann) 6/536                                                         |
| Chemikalientanker                                                | Verkehrskaleidoskop 7/606                                           |
| . u. IV. US                                                      | Verkehrszeichen aus Plast? (L)                                      |
|                                                                  | (Hermann)                                                           |
| Sport / Camping                                                  | Verkehrstechnisches Meßfahrzeug auf                                 |
| grv - ich bin bereit (GST-Ausbil-                                | Straßen der UdSSR 8/677                                             |
| dungszentrum Nachrichten)                                        | Verkehrskaleidoskop 8/706                                           |
| (J. Ellwitz) 1,72                                                | Mehrzweckhandleuchte als Warn-                                      |
| Früher Start für Olympia '80 in                                  | blinklampe (Ch. Kusiek) 8/708                                       |
| Moskau (D. Wende) 3/233                                          | Schneller, aber wie? (B) 8/712 Geisterzüge auf der BAM (Computer    |
| Anfrage an die GST-GO "Conrad<br>Blenkle" des VEB Werk für Fern- | testen Streckenführungen, auf                                       |
| sehelektronik Berlin 4/276                                       | denen noch kein Meter Schiene                                       |
| Antwort von der GST-GO "Conrad                                   | liegt) (D. Wende) 9/741                                             |
| Blenkle" des VEB Werk für Fern-                                  | Über Schuhe, Lehrlinge und Fach-<br>arbeiter (Hochraumlager des SGB |
| sehelektronik Berlin 5'425<br>Bootskorso '75 (Wassersport- und   | Malchin) (P. Krämer) 9/765                                          |
| Campingschau) (L. Rackow) 6/464                                  | Verkehrskaleidoskop 9/790                                           |
| Mehr als ein Hobby (Modellsport                                  | Der Suez-Kanal (Wiedereröffnung)                                    |
| der GST) (G. Keye) 8'644                                         | (J. Winde) 10/882                                                   |
| Es wird "gesurft" (Brettsegeln) 9/725                            | Verkehrskaleidoskop 10/898<br>Nutzfahrzeuge (Vom Kleintransporter   |
| Automobile auf dem Sachsen-<br>ring '75 9/790                    | zum Schwerlastzug) (P. Witt) 11/966                                 |
| Spiegelflug und Sternsprung (II.                                 | Verkehrskaleidoskop 11/974                                          |
| GST-Wehrspartakiade in Magde                                     | Multicars aus Waltershausen (Klein-                                 |
| burg) (W. König) 10/846                                          | transporter) (P. Krämer) 12/1012                                    |
| Loipe '76 (Wintersportgeräte für                                 | Es zahlt sich aus (Transportrationalisierung)                       |
| jedermann) (M. Zielinski/<br>W. Gutsche) 12/1022                 | Verkehrskaleidoskop : 2                                             |
| 44                                                               | 15. KS. KS                      |

| Wirtschaftspolitik / Wirtschaftsführung                   |                | Plankton III (Forschungsreise per Rettungsboot)                    | 2/130          |
|-----------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|
| Begegnung mit Galina (Materialöko-                        |                | Antwort von der FDJ-GO der Bau-                                    |                |
| nomie im Moskauer Werk für                                |                | akademie der DDR                                                   | 3/245          |
| Elektrovakuumgeräte) (P. Haun-                            |                | Gibt es außerirdische Zivilisationen?                              | -,-            |
| schild)                                                   | 1/24           | (I) (H. Hoffmann)                                                  | 4/296          |
| Der RGW und wir (XVI) (25 Jahre                           | .,             | Gibt es außerirdische Zivilisationen?                              | •              |
| RGW) (R. Hofmann)                                         | 1/49           | (II) (H. Hoffmann)                                                 | 5/4071         |
| Wo sind sie geblieben? (Arbeitskräfte                     |                | Gibt es außerirdische Zivilisationen?                              |                |
| und Rationalisierung) (HD. Hau-                           |                | (Schluß) (H. Hoffmann)                                             | 6/476          |
| stein)                                                    | 1/52           | Im Banne des Alls (B) . : : : :                                    | 6/539          |
| Waffengeschäfte im Visier (Militär-                       |                | Wissenschaft und Menschheit (B) . 🖫                                | 7/634          |
| Industrie-Komplex) (W. Günther)                           | 1/54           | Was soll, was kann Prognostik? (B) .                               | 7/635          |
| De RGW und wir (XVII) (25 Jahre                           |                | Wissenschaft im Zeugenstand (I)                                    |                |
| RGW) (R. Hofmann)                                         | 1/42           | (Das Orakel von Rom)                                               |                |
| Was ist unter dem Begriff "Block-                         |                | (D. Pätzold)                                                       | 10/858         |
| floating" zu verstehen? (L) (R. Hacker)                   | 2/184          | Schlag nach — Mathematisch-ökôno-                                  | •              |
| Tansania — Land am Kilimandscharo                         | 2/104          | mische Methoden (B)                                                | 10/906         |
| (R. Kürbs)                                                | 3/205          | Geheimnis des Infraschalls . 2 2 .                                 | 11/916         |
| Der RGW und wir (XVIII) (25 Jahre                         | 0,200          | Der Kosmos dient dem Menschen                                      |                |
| RGW) (R. Hofmann)                                         | 3/250          | (A. Kapiza)                                                        | <b>11/</b> 919 |
| Kuba libre (Kuba 🗕 Gastgeber der                          | •              | Wissenschaft im Zeugenstand (II)                                   |                |
| XI. Weltfestspiele der Jugend und                         |                | (Zur "Informationskrise" in den                                    |                |
| Studenten) (L. Segal)                                     | 4/304          | Naturwissenschaften) (D. Pätzold)                                  | 11/961         |
| Niedergang bei den kapitalistischen                       |                | Wissenschaft im Zeugenstand (III)                                  |                |
| Fluggesellschaften (W. Günther)                           | 4/340          | (Taktstraßen der Gehirne)                                          |                |
| Im Krisen-Karussell (J. Katborg)                          | 5/431          | (D. Pätzold)                                                       | 12/1055        |
| Begegnungen an Oder und Neiße                             | 7/554          |                                                                    |                |
| (Ju-Te-Exkursion)                                         | 7/554          | Camatina                                                           |                |
| multinationaler Konzerne) (J. Kat-                        |                | Sonstiges                                                          |                |
| borg)                                                     | 7/618          | Mensch, Waffe, Geschichte (I) (Deut-                               |                |
| Was soll, was kann Prognostik? (B).                       | 7/635          | scher Bauernkrieg 1524/25)                                         |                |
| Da hat vor 30 Jahren (30 Jahre                            | •              | (M. Kunz)                                                          | 1/1            |
| Bodenreform) (M. Curter) :                                | 9/758          |                                                                    | u. II. US      |
| Das frühe Ende der "technotroni-                          |                | Mädchen machen Mode (MMM-                                          |                |
| schen Gesellschaft" (W. Günther)                          | 9 <u>/</u> 792 | Exponate) (P. Haunschild) . : :                                    | 1/29           |
| Larissa stürzte ein Weltmonopol (I)                       | 40 (000        | Steht die Form aus Lehm gebrannt                                   |                |
| (Diamanten-Krieg) (D. Wende)                              | 10/823         | (Glockengießen) (B. Hahlweg) . :                                   | 1/74           |
| Sibirische Dimensionen (Ust-Ilimsk) (P. Haunschild) : : : | 10/041         | Beeinflußt Leuchtpunkt auf Bildschirm                              |                |
| Der Suez-Kanal (Wiedereröffnung)                          | 10/841         | Lebensdauer der Bildröhre? (L)                                     |                |
| (J. Winde)                                                | 10/882         | (A. Werner)                                                        | 1/89 .         |
| Sibirische Dimensionen (Sowchos                           | .0,000         | Mensch, Waffe, Geschichte (II) (Völ-                               | - 2            |
| "Bratski") (P. Haunschild) . : :                          | 11/925         | kerschlacht bei Leipzig) (M. Kunz)                                 | 2/97           |
| Larissa stürzte ein Weltmonopol (II)                      |                | Was introduced Boariff Block                                       | u. II. US      |
| (Piropen-Rausch) (D. Wende) . :                           | 11/984         | Was ist unter dem Begriff "Block-<br>floating" zu verstehen? (L)   |                |
| Lexikon der Wirtschaft (B)                                | 11/1001 \      | (R. Hacker)                                                        | 2/184          |
| Sibirische Dimensionen (Baikalsee in                      |                | Mensch, Waffe, Geschichte (III)                                    | 2/104          |
| Gefahr?) (P. Haunschild)                                  | 12/1069        | (Revolutionäre Kämpfe 1848/49 in                                   |                |
| Eine VVB stellt sich vor: VVB Wälz-                       |                | Deutschland) (M. Kunz)                                             | 3/193          |
| lager und Normteile (P. Müller) .                         | 12/1078        |                                                                    | u, II, US      |
|                                                           |                | Tansania — Land am Kilimandscharo                                  |                |
| Wilson and a fe Decide and a                              |                | (R. Kürbs)                                                         | 3/205          |
| Wissenschaft, Probleme der                                |                | Mensch, Waffe, Geschichte (IV)                                     |                |
| Der RGW und wir (XVI) (25 Jahre                           |                | (Trotz alledem) (M. Kunz): 📜 🖫                                     | 4/273          |
| RGW) (R. Hofmann)                                         | 1/49           |                                                                    | u. II. US      |
| Albert Einstein (B)                                       | 1/90           | Gibt es außerirdische Zivilisationen?                              | 1/204          |
| Zukunft im Blickfeld (B)                                  | 1/91           | (I) (H. Hoffmann)                                                  | 4/296          |
| Anfrage an die FDJ-GO der Bau-                            | 1/21           | Kuba libre (Kuba – Gastgeber der XI. Weltfestspiele der Jugend und |                |
| akademie der DDR                                          | 2/100          | Studenten) (L. Segal)                                              | 4/304          |
|                                                           | _,             | organian, in organi, and and                                       | -,004          |

| Mensch, Waffe, Geschichte (V) (Dank euch ihr Sowjetsoldaten) (M. Kunz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5/369<br>u. II. US<br>5/372<br>5/407<br>6/449<br>u. II. US<br>6/475<br>6/476                                               | Mensch, Waffe Geschichte (XI) (Warschauer Vertrag) (M. Kunz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (W. Großpietsch)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,522                                                                                                                      | neuem Material (P. Haunschild) . 12/1037                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Mensch, Waffe, Geschichte (VII) (Arbeiter im Waffenrock)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                            | Mit dem Barkas durch Südasien (VII) (W. Großpietsch) 12/1060                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| (M. Kunz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>7</b> 545                                                                                                               | Sibirische Dimensionen (Baikalsee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Begegnungen an Oder und Neiße                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | u. II. US                                                                                                                  | in Gefahr?) (P. Haunschild) 12/1069                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (Ju-Te-Exkursion)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/554                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mit dem Barkas durch Südasien (II)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                            | Knobeleien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| (W. Großpietsch) Der Sozialismus – Deine Welt (B) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7/613<br>7/634                                                                                                             | 1/92; 2/186; 3/266; 4/364; 5/444; 6/540; 7/636;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Mensch, Waffe, Geschichte (VIII)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7/034                                                                                                                      | 8/716; 9/812; 10/908; 11/1004; 12/1084                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (Die Macht unserer Grenzen – die<br>Grenzen ihrer Macht) (M. Kunz) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8/641                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 010112011 A1101 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | it tie                                                                                                                     | Beilagekartei: Kleine Typensammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neue Ideen aus einer alten Burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | u. II. US                                                                                                                  | Beilagekartei: Kleine Typensammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neue Ideen aus einer alten Burg<br>(Studienfach: Industrielle Formge-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                            | Schiffahrt Serie A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Neue Ideen aus einer alten Burg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | u. II. US<br>8 650                                                                                                         | Schiffahrt Serie A 750-PS-Schlepper 2 2 2 2 2 3 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Neue Ideen aus einer alten Burg<br>(Studienfach: Industrielle Formge-<br>staltung) (W. Uhlig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | Schiffahrt Serie A 750-PS-Schlepper : : : : : : : 2 Strommeisterboot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Neue Ideen aus einer alten Burg<br>(Studienfach: Industrielle Formge-<br>staltung) (W. Uhlig)<br>Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 650                                                                                                                      | Schiffahrt Serie A 750-PS-Schlepper 2 2 2 2 3 3 1 2 3 4 8 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Studienfach: Industrielle Formge- staltung) (W. Uhlig) Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) . Mit dem Barkas durch Südasien (III) (W. Großpietsch) Rot — Farbe des Lebens (Bedeutung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 650<br>8 659                                                                                                             | Schiffahrt Serie A           750-PS-Schlepper         2           Strommeisterboot         3           Tanklogger         4           Binneneisbrecher         6           Binnenfahrgastschiff         "Berlin"         7           100-t-Bauprahm         8           Binnenfahrgastschiff         Typ "Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Neue Ideen aus einer alten Burg<br>(Studienfach: Industrielle Formge-<br>staltung) (W. Uhlig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 650<br>8 659                                                                                                             | Schiffahrt Serie A 750-PS-Schlepper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Studienfach: Industrielle Formge- staltung) (W. Uhlig) Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) . Mit dem Barkas durch Südasien (III) (W. Großpietsch) Rot — Farbe des Lebens (Bedeutung der Farben und Besonderheiten der Farbwahrnehmung) Milliarden Jahre leben (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 650<br>8 659<br>8 662                                                                                                    | Schiffahrt Serie A           750-PS-Schlepper         2           Strommeisterboot         3           Tanklogger         4           Binneneisbrecher         6           Binnenfahrgastschiff         "Berlin"         7           100-t-Bauprahm         8           Binnenfahrgastschiff         Typ "Johannes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Studienfach: Industrielle Formge- staltung) (W. Uhlig) Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) . Mit dem Barkas durch Südasien (III) (W. Großpietsch) Rot — Farbe des Lebens (Bedeutung der Farben und Besonderheiten der Farbwahrnehmung) Milliarden Jahre leben (B) Mensch, Waffe, Geschichte (IX)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 650<br>8 659<br>8 662<br>8/668<br>8/712                                                                                  | Schiffahrt Serie A 750-PS-Schlepper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Studienfach: Industrielle Formge- staltung) (W. Uhlig) Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) . Mit dem Barkas durch Südasien (III) (W. Großpietsch) Rot — Farbe des Lebens (Bedeutung der Farben und Besonderheiten der Farbwahrnehmung) Milliarden Jahre leben (B)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 650<br>8 659<br>8 662<br>8/668                                                                                           | Schiffahrt Serie A 750-PS-Schlepper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Studienfach: Industrielle Formge- staltung) (W. Uhlig) Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) . Mit dem Barkas durch Südasien (III) (W. Großpietsch) Rot — Farbe des Lebens (Bedeutung der Farben und Besonderheiten der Farbwahrnehmung) Milliarden Jahre leben (B) Mensch, Waffe, Geschichte (IX) (Deutsche Volkspolizei) (M. Kunz) Mexikos Hauptstadt senkt sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 650<br>8 659<br>8 662<br>8/668<br>8/712<br>9/721<br>u. II. US                                                            | Schiffahrt Serie A 750-PS-Schlepper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Studienfach: Industrielle Formge- staltung) (W. Uhlig) Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) . Mit dem Barkas durch Südasien (III) (W. Großpietsch) Rot — Farbe des Lebens (Bedeutung der Farben und Besonderheiten der Farbwahrnehmung) Milliarden Jahre leben (B) Mensch, Waffe, Geschichte (IX) (Deutsche Volkspolizei) (M. Kunz)  Mexikos Hauptstadt senkt sich Mount Everest aus der Meerestiefe                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 650<br>8 659<br>8 662<br>8/668<br>8/712<br>9/721<br>u. II. US<br>9/735                                                   | Schiffahrt Serie A 750-PS-Schlepper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Studienfach: Industrielle Formge- staltung) (W. Uhlig) Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) . Mit dem Barkas durch Südasien (III) (W. Großpietsch) Rot — Farbe des Lebens (Bedeutung der Farben und Besonderheiten der Farbwahrnehmung) Milliarden Jahre leben (B) Mensch, Waffe, Geschichte (IX) (Deutsche Volkspolizei) (M. Kunz) Mexikos Hauptstadt senkt sich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 650<br>8 659<br>8 662<br>8/668<br>8/712<br>9/721<br>u. II. US                                                            | Schiffahrt Serie A 750-PS-Schlepper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Studienfach: Industrielle Formge- staltung) (W. Uhlig) Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) . Mit dem Barkas durch Südasien (III) (W. Großpietsch) Rot — Farbe des Lebens (Bedeutung der Farben und Besonderheiten der Farbwahrnehmung) Milliarden Jahre leben (B) Mensch, Waffe, Geschichte (IX) (Deutsche Volkspolizei) (M. Kunz)  Mexikos Hauptstadt senkt sich Mount Everest aus der Meerestiefe "emporgewachsen" Mit dem Barkas durch Südasien (IV) (W. Großpietsch)                                                                                                                                                                                                         | 8 650<br>8 659<br>8 662<br>8/668<br>8/712<br>9/721<br>u. II. US<br>9/735                                                   | Schiffahrt Serie A 750-PS-Schlepper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Studienfach: Industrielle Formge- staltung) (W. Uhlig) Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) . Mit dem Barkas durch Südasien (III) (W. Großpietsch) Rot — Farbe des Lebens (Bedeutung der Farben und Besonderheiten der Farbwahrnehmung) Milliarden Jahre leben (B) Mensch, Waffe, Geschichte (IX) (Deutsche Volkspolizei) (M. Kunz)  Mexikos Hauptstadt senkt sich Mount Everest aus der Meerestiefe "emporgewachsen" Mit dem Barkas durch Südasien (IV)                                                                                                                                                                                                                          | 8 650<br>8 659<br>8 662<br>8/668<br>8/712<br>9/721<br>u. II. US<br>9/735<br>9/735                                          | Schiffahrt Serie A 750-PS-Schlepper                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Studienfach: Industrielle Formge- staltung) (W. Uhlig)  Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) .  Mit dem Barkas durch Südasien (III) (W. Großpietsch)  Rot — Farbe des Lebens (Bedeutung der Farben und Besonderheiten der Farbwahrnehmung)  Milliarden Jahre Ieben (B)  Mensch, Waffe, Geschichte (IX) (Deutsche Volkspolizei) (M. Kunz)  Mexikos Hauptstadt senkt sich  Mount Everest aus der Meerestiefe "emporgewachsen"  Mit dem Barkas durch Südasien (IV) (W. Großpietsch)  Was ist, was kann Statistik? (B)  Mensch, Waffe, Geschichte (X) (Gründung der Volkspolizei)                                                                                                     | 8 650<br>8 659<br>8 662<br>8/668<br>8/712<br>9/721<br>u. II. US<br>9/735<br>9/735<br>9/778<br>9/810                        | Schiffahrt Serie A           750-PS-Schlepper         2           Strommeisterboot         3           Tanklogger         4           Binneneisbrecher         6           Binnenfahrgastschiff "Berlin"         7           100-t-Bauprahm         8           Binnenfahrgastschiff Typ "Johannes         9           R. Becher"         9           150-PS-Binnenschlepper         10           Kraftwagen Serie B         Austin Allegro         1           Renault 5LS         1           Lancia Beta         1           Tanklöschfahrzeug TLF         2000         1           Fiat 850 Sport Spider         2         2           Ferrari 365 GT-4         3         3           Fiat Dino-Coupé 2400         4         4           Iso-Rivolta Lele IR-6         4         4           Renault 30 TS         5         5           Dacia 1300         6         6                                                                                                                    |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Studienfach: Industrielle Formge- staltung) (W. Uhlig) Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) . Mit dem Barkas durch Südasien (III) (W. Großpietsch) Rot — Farbe des Lebens (Bedeutung der Farben und Besonderheiten der Farbwahrnehmung) Milliarden Jahre leben (B) Mensch, Waffe, Geschichte (IX) (Deutsche Volkspolizei) (M. Kunz)  Mexikos Hauptstadt senkt sich Mount Everest aus der Meerestiefe "emporgewachsen" Mit dem Barkas durch Südasien (IV) (W. Großpietsch) Was ist, was kann Statistik? (B) . Mensch, Waffe, Geschichte (X)                                                                                                                                        | 8 650<br>8 659<br>8 662<br>8/668<br>8/712<br>9/721<br>u. II. US<br>9/735<br>9/735<br>9/778<br>9/810                        | Schiffahrt Serie A           750-PS-Schlepper         2           Strommeisterboot         3           Tanklogger         4           Binneneisbrecher         6           Binnenfahrgastschiff "Berlin"         7           100-t-Bauprahm         8           Binnenfahrgastschiff Typ "Johannes         9           R. Becher"         9           150-PS-Binnenschlepper         10           Kraftwagen Serie B         Austin Allegro         1           Renault 5LS         1           Lancia Beta         1           Tanklöschfahrzeug TLF         2000         1           Fiat 850 Sport Spider         2           Ferrari 365 GT-4         3         3           Fiat Dino-Coupé 2400         4         4           Renault 30 TS         5         5           Dacia 1300         6         6           Mercedes-Benz 450 SE         7                                                                                                                                         |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Studienfach: Industrielle Formge- staltung) (W. Uhlig)  Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) .  Mit dem Barkas durch Südasien (III) (W. Großpietsch)  Rot — Farbe des Lebens (Bedeutung der Farben und Basonderheiten der Farbwahrnehmung)  Milliarden Jahre leben (B)  Mensch, Waffe, Geschichte (IX) (Deutsche Volkspolizei) (M. Kunz)  Mexikos Hauptstadt senkt sich  Mount Everest aus der Meerestiefe "emporgewachsen"  Mit dem Barkas durch Südasien (IV) (W. Großpietsch)  Was ist, was kann Statistik? (B) .  Mensch, Waffe, Geschichte (X) (Gründung der Volkspolizei) (M. Kunz)                                                                                         | 8 650<br>8 659<br>8 662<br>8/668<br>8/712<br>9/721<br>u. II. US<br>9/735<br>9/735<br>9/735<br>9/810                        | Schiffahrt Serie A           750-PS-Schlepper         2           Strommeisterboot         3           Tanklogger         4           Binneneisbrecher         6           Binnenfahrgastschiff "Berlin"         7           100-t-Bauprahm         8           Binnenfahrgastschiff Typ "Johannes R. Becher"         9           150-PS-Binnenschlepper         10           Kraftwagen Serie B           Austin Allegro         1           Renault 5LS         1           Lancia Beta         1           Tanklöschfahrzeug TLF         2000           Ferrari         365 GT-4           Iso-Rivolta Lele IR-6         4           Renault         30 TS           5 Dacia         1300           6 Mercedes-Benz         450 SE           7 Opel Bitter         8           Ford Taunus XL Coupé         9                                                                                                                                                                               |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Studienfach: Industrielle Formge- staltung) (W. Uhlig)  Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) .  Mit dem Barkas durch Südasien (III) (W. Großpietsch)  Rot — Farbe des Lebens (Bedeutung der Farben und Besonderheiten der Farbwahrnehmung)  Milliarden Jahre Ieben (B)  Mensch, Waffe, Geschichte (IX) (Deutsche Volkspolizei) (M. Kunz)  Mexikos Hauptstadt senkt sich  Mount Everest aus der Meerestiefe "emporgewachsen"  Mit dem Barkas durch Südasien (IV) (W. Großpietsch)  Was ist, was kann Statistik? (B) .  Mensch, Waffe, Geschichte (X) (Gründung der Volkspolizei) (M. Kunz)  Sibirische Dimensionen (Ust-Ilimsk) (P. Haunschild)                                    | 8 650<br>8 659<br>8 662<br>8/668<br>8/712<br>9/721<br>u. II. US<br>9/735<br>9/735<br>9/735<br>9/810                        | Schiffahrt Serie A         750-PS-Schlepper       2         Strommeisterboot       3         Tanklogger       4         Binneneisbrecher       6         Binnenfahrgastschiff       Berlin"       7         100-t-Bauprahm       8         Binnenfahrgastschiff       Typ "Johannes       9         R. Becher"       9         150-PS-Binnenschlepper       10         Kraftwagen Serie B       Austin Allegro       1         Renault 5LS       1         Lancia Beta       1         Tanklöschfahrzeug TLF       2000       1         Fiat 850 Sport Spider       2         Ferrari       365 GT-4       3         Fiat Dino-Coupé       2400       4         kso-Rivolta Lele IR-6       4         Renault       30 TS       5         Dacia       1300       6         Mercedes-Benz       450 SE       7         Opel Bitter       Diplomat       8         Ford       Taunus       XL Coupé       9         Fiat 128 3P       9                                                          |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Studienfach: Industrielle Formge- staltung) (W. Uhlig)  Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) .  Mit dem Barkas durch Südasien (III) (W. Großpietsch)  Rot — Farbe des Lebens (Bedeutung der Farben und Basonderheiten der Farbwahrnehmung)  Milliarden Jahre leben (B)  Mensch, Waffe, Geschichte (IX) (Deutsche Volkspolizei) (M. Kunz)  Mexikos Hauptstadt senkt sich  Mount Everest aus der Meerestiefe "emporgewachsen"  Mit dem Barkas durch Südasien (IV) (W. Großpietsch)  Was ist, was kann Statistik? (B) .  Mensch, Waffe, Geschichte (X) (Gründung der Volkspolizei) (M. Kunz)                                                                                         | 8 650<br>8 659<br>8 662<br>8/668<br>8/712<br>9/721<br>u. II. US<br>9/735<br>9/735<br>9/735<br>9/810                        | Schiffahrt Serie A           750-PS-Schlepper         2           Strommeisterboot         3           Tanklogger         4           Binneneisbrecher         6           Binnenfahrgastschiff "Berlin"         7           100-t-Bauprahm         8           Binnenfahrgastschiff Typ "Johannes         9           R. Becher"         9           150-PS-Binnenschlepper         10           Kraftwagen Serie B         Austin Allegro         1           Renault 5LS         1           Lancia Beta         1           Tanklöschfahrzeug TLF 2000         1           Fiat 850 Sport Spider         2           Ferrari 365 GT-4         3           Fiat Dino-Coupé 2400         4           Iso-Rivolta Lele IR-6         4           Renault 30 TS         5           Dacia 1300         6           Mercedes-Benz 450 SE         7           Opel Bitter Diplomat         8           Ford Taunus XL Coupé         9           Fiat 128 3P         9           Saab 96         9 |
| Neue Ideen aus einer alten Burg (Studienfach: Industrielle Formge- staltung) (W. Uhlig)  Seidenweiches Glas (Ju-Te-Interview zum Thema Glasseidentextilien) .  Mit dem Barkas durch Südasien (III) (W. Großpietsch)  Rot — Farbe des Lebens (Bedeutung der Farben und Basonderheiten der Farbwahrnehmung)  Milliarden Jahre Ieben (B)  Mensch, Waffe, Geschichte (IX) (Deutsche Volkspolizei) (M. Kunz)  Mexikos Hauptstadt senkt sich  Mount Everest aus der Meerestiefe "emporgewachsen"  Mit dem Barkas durch Südasien (IV) (W. Großpietsch)  Was ist, was kann Statistik? (B) .  Mensch, Waffe, Geschichte (X) (Gründung der Volkspolizei) (M. Kunz)  Sibirische Dimensionen (Ust-Ilimsk) (P. Haunschild)  Mit dem Barkas durch Südasien (V) | 8 650<br>8 659<br>8 662<br>8/668<br>8/712<br>9/721<br>u. II. US<br>9/735<br>9/735<br>9/735<br>9/810<br>10 817<br>u. II. US | Schiffahrt Serie A         750-PS-Schlepper       2         Strommeisterboot       3         Tanklogger       4         Binneneisbrecher       6         Binnenfahrgastschiff       Berlin"       7         100-t-Bauprahm       8         Binnenfahrgastschiff       Typ "Johannes       9         R. Becher"       9         150-PS-Binnenschlepper       10         Kraftwagen Serie B       Austin Allegro       1         Renault 5LS       1         Lancia Beta       1         Tanklöschfahrzeug TLF       2000       1         Fiat 850 Sport Spider       2         Ferrari       365 GT-4       3         Fiat Dino-Coupé       2400       4         kso-Rivolta Lele IR-6       4         Renault       30 TS       5         Dacia       1300       6         Mercedes-Benz       450 SE       7         Opel Bitter       Diplomat       8         Ford       Taunus       XL Coupé       9         Fiat 128 3P       9                                                          |

| Multicar 24                                                    | Sachverzeichnis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Luftfahrzeuge Serie C         McDonnell Douglas DC-10          | US = Umschlagseite;<br>KT = Kleine Typensammlung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Zweiradfahrzeuge Serie D  Jawa Typ 634 6  Kleinkraftrad S 50 B | Abwasserreinigung 2/118, 138; 4/316<br>agra '75, Markkleeberg 9/762<br>Akkumulator, Konstantstrom-Ladegerät 3/263<br>Antimaterie 1/88<br>Antistatiktücher 3/238<br>Apollo '75, Sojus-Apollo-Projekt 3/220<br>Arbeiterjugendkongreß, Delegierte 9/744                                                                                                                                                                              |
| der CSD                                                        | Arbeits-Kraftfahrzeug "Multicar" 12/1012, «KT<br>Arbeitslosigkeit, siehe: Wirtschaftsführung,<br>kapitalistische<br>Aussichtsfernrohr 6/533<br>Außerirdische Zivilisation? 4/296; 5/407; 6/476                                                                                                                                                                                                                                    |
| Raumflugkörper Serie F         BIOS 1-3                        | Auto — auf Leipziger Messe 11/957 —, Elektromobil 2/172; 7/550; 11/975 —, Intervall-Scheibenwischer für "Trabant" 2/180                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Luftkissenfahrzeuge Serie G SR.N6 6  Meerestechnik Serie H     | <ul> <li>Kleine Typensammlung 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 12</li> <li>Kraftstoff-Verbrauchstest 11/974</li> <li>Meßfahrzeug 8/677</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hakuyo                                                         | <ul> <li>modelle, GST-Modellsport 8/644</li> <li>motor mit Flüssiggas 11/958</li> <li>nichtrostendes? 10/820</li> <li>Privatauto ja oder nein? 2/100</li> <li>Produktion Polski-Fiat 1/38; 3/224; 7/607; 12/KT</li> <li>Räderkarussell '75 1/37</li> <li>radio im Test 2/175</li> </ul>                                                                                                                                           |
| Ständige Bild- und Textfolge:<br>Aus Wissenschaft und Technik  | <ul> <li>reifeninnendruck 11/1002</li> <li>rennsport 6/454; 9/790</li> <li>Türmechanik Škoda S 100 9/806</li> <li>typen 1/37; 4/334; 7/607; 8/707</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1/ 14 21                                                       | -, Warnblinklampe 8/708 -, "Wartburg" als Viertakter? 9/725 -, Zündkerzen 10/888 Autodrehkran 5/406 Automatisierte Prozeßsteuerung 4/330  Baikal-Amur-Magistrale 4/279; 6/458; 9/741 BAM, siehe: Baikal-Amur-Magistrale Batterie, siehe: Akkumulator Bauernkrieg, Deutscher 1/1 II. US Bauwesen -, Architektur am Schwarzen Meer 7/603 -, Baikal-Amur-Magistrale 4/279; 6/458; 9/741 -, Bilanz von der 1. bis zur 6. Baukonferenz |

-, FDJ-Initiativen 2/100; 3/245
-, Förderband von 8,6 km Länge 4/309
-, Moskau – Stadt der Zukunft\_11/933

-, Sportbauten 3/233

-, "Multiflex" – ein Baupatent aus Ung. 4/293 -, Rationalisierung der TUL-Prozesse 4/336

–, Warschau erhält neues Gesicht 4/325
–, wasserabweisende Mörtelbeigabe 3/258

- -, Wohnungsbau 1/60; 2/119, 122; 4/293, 309, 317, 325, 336; 11/933
- -, Zementproduktion in DDR 10/836
- –, Zentralbahnhof Warschau umgebaut 3/248; 12/1050
- -, Ziegelproduktion 7/599

Bekleidungsindustrie, Mädchenmode 1/29 Benzin, synthetisches 4/335

Bergbau

- -. Alarmanlage 1/21
- -, Löffelbagger 2/108
- 🗕 Schaufelradbagger 12/1045

Bier, Gärreaktoren 3/253

Bildröhre, Leuchtpunkt 1/89

Biidwandler, Nachtsichtgerät 7/577

Binnenfahrgastschiffe 7/KT; 9/KT

Binnenschiffahrt, Elbe 2/158

Binnenschlepper 10/KT

Bioenergetik, Kirlian-Effekt 3/217

Biophysik, RGW-Zusammenarbeit 1/49

-, Fachbuch über Immunreaktionen 4/363

Bioplasma 3/217
Biinde, Orientierungshilfen 7/602

Blockfloating, Währungspolitik 2/184

BMSR-Technik

-. "ASU-Technologia-75" 4/330

Bodenreform vor 30 Jahren 9/758

Bootskorso '75 6/464

Bootsmotorenpflege 4/334

B:ettsegeln 6/464; 9/725

Bu!garien

- -, Architektur am Schwarzen Meer 7/603
- -. Erdgasleitung 4/321
- -, Expedition "Plankton III" 2/130
- -, Meteorologen auf dem Musalla 1/22

### Campingartikel 6/464

Chemieanlagen auf Leipziger Messe 11/948

Chemiefasern, Herstellung 3/211

Chemiekalientanker 12/III. v. IV. US

Chlorellazucht 12/1054

ČSSR

- auf Leipziger Messe 6/502
- Beteiligung am Interkosmosprogramm 5/394
- -, Kabel mit kleinen Koaxialpaaren 2/154
- -, Ostslowakische Eisenwerke 4/290
- -, Sportflugzeug Z-50L 12/1052

#### Datenverarbeitung

- elektronische, Grundlagen 1/81; 2/177
- im Verkehrswesen (BAM) 9/741
- -, Rechnergenerationen 2/177; 6/512; 8/691

Døderonseide, Herstellung 3/211

"Denkfabriken" 12/1055

Deutscher Bauernkrieg 4/345

Deutsche Volkspolizei 9/721; 10/817

Diamanten

- -, natürliche 10/823; 11/984
- -, synthetische 7/599

Diesellokomotiven, siehe: Lokomotiven

Disco 2000 2/165; 9/804

Diehen, Bornitrid-Werkzeuge 3/203

-, Universalschlüssel für Drehmaschinen 12/1083

Dubna, Kernforschungszentrum 5/386

Edelstahlwerk, Plasmaofen 2/145

Eimerketten - Schwimmbagger 7/III. u. IV. US

Einstein, Biographie 1/90

Eisbrecher 2/163; 6/KT

Eisenbahn

- -, Baikal-Amur-Magistrale 4/279; 6/458; 9/741
- -, Diesellok mit Asynchronmotor 4/314
- –, Dieseltriebwagen der PKP 10/KT
- -, Doppeltrieb-U-Bahnwagen 2/121
- -, Elektrolokomotive 55 E der ČSD 2/KT
- -, Elektrozug 1/18; 6/510
- -, Gleisbildstellwerk Jüterbog 1/59
- -, Gleisbremsen für Rangierbetrieb 9/734
- -, Görlitzer Waggons 2/133; 7/572
- -, Leipziger Frühjahrsmesse 1975 5/404
- -, Lokomotiven, Bauartbezeichnung 9/800
- -, Mehrsystemlokomotive 3/KT
- -, Metroausbau in Tbilissi 3/258
- -, Schneeräumzug 2/160
- -, Spurweiten 6/536
- -, Wechselstromlokomotive WL 80 5/KT
- Zentralbahnhof Warschau umgebaut 3/248; 12/1050

Elektrische Leitfähigkeit in Flüssigkeiten 6/536

Elektroauto 2/172; 7/550; 11/975 Elektromotor, RGW-Zusammenarbeit 2/156

Elektronenmikroskopie 8/681

Eiektronenrechner 6/512; 8/691

Elektronik, Bastelei 1/84, 86, 91; 2/180; 3/264; 4/356; 6/532; 12/1081

- -, Grundlagen 1/81, 91; 2/177; 3/243; 4/353; 6/529; 7/625; 8/713; 9/797; 10/893; 11/999; 12/1075
- Schülerarbeitsgemeinschaft 3/241

Elektrotechnik

- -, Grundlagen 1/91
- -, Unfälle und Überlebensmöglichkeiten 4/360 Element 106 2/108

Elementarteilchen "PSI 3700" 2/109

Energie

- aus Wasserstoff 9/738; 10/849
- Elektroenergieerzeugung in UdSSR 11/989
- -, Supraleiter 9/769
- versorgung, wirtschaftliche (B) 9/811

Erdbeben, Ankündigung 9/735 Erdgas

- leitung UdSSR-Bulgarien 4/321
- Trasse Orenburg 1/10
- Fidal

#### Erdöl

- förderung mit Hilfe von Bakterien 9/735
- leitungsüberwachung 6/517
- produzent Nr. 1: Sowjetunion 11/939
   Eidsatelliten, siehe: Satellitenstarts

Ernährung

- -, Getreideproduktion in der DDR 5/438
- -, Obstverarbeitung 7/551
- Schnellkochtopf contra Vitamine? 7/633

Experimentalflugzeuge 2/149 Expo '75 in Japan 12/1028

### Facharbeiter

- für Warenbewegung 9/764
- für Wasserwirtschaft 11/982

Fallschirmsport, GST-Wehrspartakiade 10/846

Farbwahrnehmung 8/668 FDJ-Initiativen

-, Bauakademie der DDR 2/100; 3/245

-, Delegierte zum Arbeiterjugendkongreß 9/744

-, Erdgasleitung Orenburg 1/10

-, FDJ-Initiative "DDR-25" 2/111

-, GO KAP Großrudestedt 2/168

-, GO VE Auto-Trans Berlin 5/428; 6/455

–, Jugendobjekt "Konti-Presse" 6/452; 7/551 –, Jugendobjekt "Mähdrescher <sup>–</sup> 512" 6/472

-, Jugendobjekt "Schaufelradbagger SRs 1300" 12/1045

-, Magistrale der Freundschaft 1/34

-, Neuerer arbeiten für Kriwoi Rog 11/945

-, Parteitagsinitiative der FDJ 8/696

-, Präzisions-Werkzeugfabrik Schmölln 1/7

-, Stahlgewinnung aus Schrott 7/593

-, Traktorenabteilung des KfL Zwickau-Werdau 1/4; 2/103

-, VEB Buchungsmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt 11/916

-, VEB Chemiefaserwerk Guben 7/548; 8/699

-, VEB Chemoplast Berlin 12/1037

-, VEB Stahl- und Walzwerk Brandenburg 8.696; 9/727

-, XVII. Zentrale MMM Leipzig 2/111

Fernrohr, Bastelsatz 6/533

Fernsehen

- auf Leipziger Messe 6/489

- der Zukunft 8/636

fahrbare Farbfernseh-Übertragungsstation 9/787

-, Leuchtpunkt auf Bildröhre 1/89

-, Stereo 10/820

Fernsehtelefon 9/787

Feuerlöschfahrzeuge 8/680, 706

Filmamateur 4/363; 7/628

Fischfang- und Verarbeitungsschiff 1/III. u. IV.

Fliegende Untertassen 4/296

Fluggesellschaften, kapitalistische 4/340

Flugplatz, Winterdienst 2/164

Flugsport, GST-Wehrspartakiade 10/846 Flugzeuge

-, Flugschau in Brno 12/1052

- für Luftaufnahmen 2/132

-, Kleine Typensammlung 4; 8; 12

-, Luft- und Raumfahrtsalon Le Bourget 9/749

-, Modellsport, GST 8/644

-, NATO-Waffengeschäfte 1/54

-, Sportflugzeug Z-50L 12/1052

-, Tragschrauber 11/1002

-, Wegbereiter der MIG's 2/149

Flurförderer 5/406

Foliengewächshaus, Pflanzenzucht 1/70

Förderbänder 4/309; 10/830

Formgestaltung, industrielle 8/650

Forschungssatelliten, siehe: Satellitenstarts

Forschungsschiff 5/III. u. IV. US

Fototechnik

-, Aquarium als Fotoobjekt 9/807

-, Reproduktionen mit "Axomat II" 10/903

-, Schmalfilmkameras 6/492

-, Stereofotografie 3/238

Fotowettbewerb populär-technischer Jugendzeitschriften 11/930

Fräsmaschinen, Werkzeugspannfutter 1/83

Fritieraerät 2/112

Futurologie, Fachbuch 7/635

Gabelstapler 5/406

Gärreaktoren, Bierherstellung 3/253

Geheimsatelliten, siehe: Satellitenstarts

Gemüseproduktion, automatisiert 1/70 Geohydraulik, Fachbuch 9/811

Geophysik, Buch 10/906

Gerätebau, wissenschaftlicher 8/681

Geschichte und Technik, siehe: Wissenschaft

und Technik, Entwicklung

Gesellschaft für Sport und Technik

-, Ausbildungszentrum Nachrichten 1/72

-, GO "Conrad Blenkle" im VEB WF Berlin 4/276; 5/425

-, Modellsport 8/644

-, Monatszeitschrift "Visier" 1/80

-, II. Wehrspartakiade 10/846

Gesundheitswesen, siehe: Medizintechnik

Getreideproduktion in DDR 5/438

Glasfasern 1/33; 8/658

Glaskeramikwerkstoff 3/258

Gleisbildstellwerk 1/59

Glockengießen 1/74

Grünalgenzucht 12/1054

Gründur, gsverfahren, Wohnungsbau 1/60

GST, siehe: Gesellschaft für Sport und Technik

Haarkämme, neues Herstellungsverfahren 12/1037

Hafen

-, Le Havre 8/673

- schlepper 2/KT

-, Swinoujscie 4/335

Handbohrmaschine, Drehzahlsteuerung 1/84;

Haushalttechnik auf Leipziger Messe 12/1040 Heimelektronik 2/165, 182; 3/238; 5/428; 6/452,

489; 9/804; 11/916, 994; 12/1040, 1065

Heimwerker 1/84; 11/996

Herzschrittmacher 10/856

Hochofen, größter der Welt 1/20

Hochraumlager 9/765

Hochwasserschutzbecken 10/863

Holzverarbeitung 10/841; 11/950, 957

Hühnerintensivhaltung 1/20

Ideenschule, Buch 10/906

Immissionsschäden 10/865

Immunreaktionen, Fachbuch 4/363

"Industrialisierung" der Wissenschaft 12/1055 Industrielle Formgestaltung, Studienfach 8/650 Informationskrise in Naturwissenschaften?

11/961

Informationsspeicher, persönlicher 4/358

Informationsverarbeitung, elektronisch 7/625;

Infraschall 11/916

Integration, siehe: RGW-Zusammenarbeit

Intensivierung

- -, Arbeitskräfte und Rationalisierung 1/52
- -, Bauwesen 1/100; 2/122; 3/245; 4/317, 336
- -, Elektrovakuumgerätefabrik Moskau 1/24
- -, Kohleförderung in UdSSR 3/229
- -, Landwirtschaft 5/438
- -, Traktoreninstandsetzung 1/4; 2/103
- -, Werkzeugfabrik Schmölln 1/7 Interflug, 20 Jahre Bestehen 8/707

Interkosmos-Programm 2/107; 5/394

Intervall-Scheibenwischer "Trabant" 2/180

Jahresinhaltsverzeichnis "Jugend und Technik" 1974 1/Beilage Jakobsstab, Schiffsnavigation 1/89

Jugendobjekte, siehe: FDJ-Initiativen

Jugend und Technik

- -, Anfragen an Arbeitskollektive 1/4, 7; 2/100, 103; 3/245; 4/276; 5/425, 428; 6/452, 455; 7/548, 551; 8/696, 699; 9/727; 11/916
- -, Briefpartner gesucht 2/102; 3/240; 4/278; 9/726
- -, Buch für Sie 1/90; 2/188; 4/363; 6/539; 7/634; 8/712; 9/810; 10/906; 11/1001
- Exkursion an Oder-Neiße-Friedensgrenze 7/554
- -, Frage und Antwort 1/88; 2/184; 4/360; 6/536; 7/632; 9/808; 10/904; 11/1002
- -, Internationaler Fotowettbewerb 11/930
- -, Jahresinhaltsverzeichnis 1974 1/Beilage
- Leserbriefe 1/4; 2/100; 3/238; 4/276; 5/429; 6/452; 7/548; 8/696; 9/724; 10/820; 11/916; 12/1065
- Leserfragen, siehe: Frage und Antwort
- Reporter in Sowjetunion 5/372; 10/841; 11/925; 12/1069
- Tauschpartner 2/102; 3/240; 4/278; 8/698; 9/726; 10/822; 11/918
- -, Wer im Bilde ist . . . 11/932

Jugendverband, siehe: FDJ-Initiativen

Kampfgruppen, Gründung 7/545; 8/II. US, 641 Kariesprophylaxe 4/314

Kartographie 9/800; 11/919

Kassettentonbandgeräte, siehe: Tonbandtech-

Kernenergie 8/712; 10/904

Kernforschung 5/386; 420

Kernfusionsreaktor 10/849

Kernwaffen, Unschädlichmachung 10 904

"Kirlian-Effekt" 3/217

Kleinkrafträder, siehe: Zweiradfahrzeuge

Klimakammer, Pflanzenzucht 7/608

Knobeleien 1/92; 2/186; 3/266; 4/365; 5/444; 6/540; 7/636; 8/716; 9/812; 10/908; 11/1004; 12/1084 1

Koaxialkabel 2/154

Kofferempfänger 2/175; 5/429

Kohleabbaukomplex, Bergbau 3/229

Komplexprogramm RGW, siehe: RGW-Zusammenarbeit

Konkurrenzkampf, siehe: Wirtschaftsführung, kapitalistische

Konsumgüter, Leipziger Messe 6/500; 12/1040

Konzerne, siehe: Wirtschaftsführung, kapitalistische

Kopfhörer, Stereo 2/182; 3/239; 5/429

Kosmonaut

- als Maler 10/854; 11/919
- -, Ju-Te-Interview 5/382
- -, künstlicher 8/677

Kosmos, siehe: Weltraumfahrt

Kräderkarussell '75 7/581

Krisen, siehe: Wirtschaftsführung, kapitalisti-

Kristallprüfgerät 12/1034

Kuba

- auf Leipziger Messe 6/502
- -, Gastgeber der XI. Weltfestspiele 4/304

Küchengeräte 2/112

Kühl- und Transportschiff 6/III. u. IV. US Kunstflug, GST-Wehrspartakiade 10/846

Lager, luftgeschmiert 10/830

Lampen, Strahldichteverteilung 1/77 Landkartenherstellung 2/132

Landtechnik

-, agra '75 9/762

- auf Leipziger Messe 6/496
- -, Getreideproduktion 5/438
- -, industriemäßige Zuckerrübenproduktion 10/870
- -, 30 Jahre nach der Bodenreform 9/758
- -, Kombinefamilie "Kolos" 8/654
- -, Mähdrescher 6/472; 8/654 -, Saatzuchtbetrieb 4/350
- -, SIMA 1975 in Paris 8/702
- -, Traktoreninstandsetzung 1/4; 2/103

- -, Bergbau 2/107
- -, Fernsehtechnik 8/686
- Rechentechnik 6/512; 8/691
- schädlich für Menschen? 1/88

Lastkraftwagen

- -, "Kamas"-LKW 7:607
- -, Nutzfahrzeugbau, Stand und Tendenzen
- -, Tanklöschfahrzeuge 1/KT; 8/680, 706
- -, "Ural 420" 3/249

Le Havre, Hafen 8 673

Leipziger Messe 5/401; 6/489; 11/948; 12/1040

 geschwindigkeit präzisiert 1/21 - nach Bedarf 1/77

LKW, siehe: Lastkraftwagen

Lokemotiven

- -, Bauartbezeichnung 9/808
- -, Diesellok mit Asynchronmotoren 4/314
- -, Kleine Typensammlung 2; 3; 4; 5
- -, Leipziger Frühjahrsmesse 1975 5/404
- -, Mehrsystemlokomotive 3/KT
- –, Wechselstromlokomotive WL 80 5/KT
- –, Zweisystem-E-Lokomotive 2/KT

Löschfahrzeuge 1/KT; 8/680, 706

Luftkissenfahrzeuge 1/21; 6/KT

Luftstreitkräfte, NVA 2/127

Luft- und Raumfahrtsalon Le Bourget 9/749

Luftverunreinigung

- in Wäldern 10/865
- und medizinische Aspekte, Buch 8 712
- -, Verminderung durch Luftwäscher 2/112 Lunochod, Antrieb 3/240

Magnet, neuartiger 3 259

Mähdrescher 6/472; 8/654; 9/762

Massenpsychose 4 296

Materialökonomie

- -. Bauwesen 2/100: 3/245
- -, Bekleidungsindustrie 1/29
- -, Chemiefaserwerk Guben 7/548
- -, Elektrovakuumgerätefabrik Moskau 1,24
- im Nutzfahrzeugbau 11'966
- im VE Auto-Trans Berlin 5 428; 6/455
- in Kaltwalzwerken 3 258
- -, Kammherstellung 12/1037
- -, Stahlgewinnung aus Schrott 7/593
- -, Wälzlagerherstellung 4/314
- Zellstoffindustrie 8/677

Mathematik, siehe auch Knobeleien Medizintechnik

- auf Leipziger Messe 11/955
- -, Elektroenzphalograf 2 106
- -, Fachbuch Luftverunreinigung 8 712
- -, farbpsychologische Untersuchungen 8,668
- -, Herzschrittmacher 10/856
- -, Kariesprophylaxe 4/314
- -, Orientierungshilfen für Blinde 7/602
- -, Rückenmarkbeobachtung 1/109
- -, Transportgerät für Organtransplantate 1/109
- -, Zusammenarbeit im RGW 3/250

#### Meereskunde

- -, "Expo 75" 12/1028
- -, Fachbuch 1/90
- -, Forschungsreise per Rettungsboot 2/130
- -, Kleine Typensammlung 2; 4; 7; 8; 10; 11;
- -, kosmische Fotoverfahren 11 919
- -, Tiefseeforschung 4/316; 9/775

Melioration 10/863; 11/982

Mensch und Geschichte 1/II. US, 1; 2/II. US,

97; 3 II. US, 193; 4/II. US, 273, 284, 345;

5/II. US, 413; 6/II. US, 449; 7/II. US, 545;

8/II. US, 641; 9/721; 10/817; 11/913; 12/1009

Mensch und Technik 10/858; 11/961; 12/1055

Mensch und Umwelt, siehe: Umweltschutz

Messe der Meister von morgen, siehe: MMM-

Bewegung

Meßtechnik 2/109; 12/1019

Metalle, supraleitend 6 503

Metallmembran schützt vor Explosion 6/475

Metallschere, transportabel 3/262

Mikroskopie 12/1067

- -, Elektronenmikroskopie 8/681
- -, Mikroskop-Photometer 1/14
- -, Operationsmikroskop 1/14

Militär-Industrie-Komplex, NATO 1/54

Militärkoalition, sozialistische 6/484

MMM-Bewegung 1/4, 7, 29; 2/103, 111; 8/699;

11/945; 12/1037, 1039

Modellsport, GST 8/644

Mondkarten 9/800

Mondmobil "Lunochod", Antrieb 3/240 Mondsatelliten, siehe: Satellitenstarts Monoposto-Rennwagen 6/454 Motorboote 4/334; 6/464 Motorflug, GST-Wehrspartakiade 10 846 Motorrad

- aus zweiter Hand 5/436
- -. Bekleidung für Motorradfahrer 3/239; 4/278; 7/584, 606
- -, Fahrtips 6/510; 10/898; 12/1050
- -, Kleine Typensammlung 6: 7: 11
- -, Kniebleche für Mokicks 4/276; 8/710
- -- Kräderkarussell '75 7/581
- typen, siehe auch: Zweiradfahrzeuge

Müllverbrennungsanlage 5/396

Nachrichtenausstellung "Swjas '75" 9/784 Nachrichtensatelliten, siehe: Satellitenstarts

Nachtsichtgeräte 7/577

Nationale Volksarmee, siehe: NVA Navigationsmittel, Jakobsstab 1 89

Netzspannung, Messung 3/264

Neuerertätigkeit, siehe: MMM-Bewegung Nutzfahrzeuge, siehe auch entsprechende Art

-, Kleine Typensammlung 1; 11; 12

- -, "Multicars" aus Waltershausen 12/1012, KT
- -, Stand und Tendenzen 11/966 NVA
- -, funktechnische Truppen 2/127
- -, Gründung und Aufgaben 11/913; 12/1009
- -, neue Kanonenhaubitze 9/746

Obus, Perspektiven 6/454 Olympiade 1980, Sportbauten 3 233 Omnibusse 1/18; 11/958, KT Optische Gläser 1/20 Orenburg, Erdgasleitung 1/11 Ozeanographie, siehe: Meereskunde

Patenschaft Betrieb-Schule 2/168; 3/241

Personenförderband 3/249

Personenkraftwagen, siehe: Auto Petrolchemie 6/517; 7/566

Pflanzenchemie 10/865, 896

Pflanzenzucht 1/70; 7/608

Physik, heute und früher, Fachbuch 2/188

Pionierorganisation, Patenarbeit 2/168; 3/241

Planetensysteme 4/296; 5/407; 6/476

Plankton III, Expedition per Rettungsboot 2/130 Plasma

- -, Nutzungsmöglichkeiten 3/200
- schmelzofen 2/145

Plastmaschinen 11/948

**Plattenspieler** 

- -, Absenkvorrichtung für Tonarme 10/900
- -, Stereoverstärker 2/182

- auf Leipziger Messe 6/501
- -, Elektrotaxis 2/172
- -, Exkursion an Oder-Neiße-Friedensgrenze 7/554
- -, Kohleumschlagplatz "Swinoport 4" 4/335
- -, Personenkraftwagen 1/38; 3/224; 7/607; 12/KT

- -, Schiffbau 7/561; 8/III. u. IV. US; 12/III. u. IV. US
- -, Warschau erhält neues Gesicht 4/325
- -, Zentralbahnhof Warschau umgebaut 3/248; 12/1050

Polygraphische Maschinen 11/949, 954

Produktion und Wissenschaft, Wechselverhältnis 10/858; 11/961; 12/1055

Produktivkräfte, Entwicklung 1/1, II. US; 3/194; 4/345

Profitstreben, siehe: Wirtschaftsführung, kapitalistische

Prognostik, Fachbuch 7/635

- Prozeßsteuerung, automatisierte 4/330
- Pumpenbau, Drehkolbenprinzip 6/507

Quadrofonie 2/181 Quasar, Rotverschiebung 9/808

Räderkarussell '75 1/37

Raketentechnik 2/185: 5/376: 6/476

Rationalisierungsvorschläge

- -, Automat formt und montiert 5/443
- -, Bremswellenbohrgerät für Tieflader 9/799
- -, Keilriemenscheiben billiger und spanlos 2/179
- -, Kreisring als Sägeblatt 7/627
- -, Lederband-Abziehvorrichtung 11/998
- -, Schraubstock zum Spannen profilierter Teile
- -, Selbstbau einer Sägebaueinheit 8/715
- -, Tieflochbohraggregat 4/355
- -, transportable Profilschere 3/262
- -, Universalschlüssel für Drehmaschine 12/1080
- -, verzugarmes Härten von Rundmaterial 6/531
- -, Werkzeugspannfutter für Fräsmaschinen 1/83

Rauchschadenforschung 10/865 Raumfahrt, siehe Weltraumfahrt

Raumflugkörper, siehe: Satellitentechnik

Raumflugtechnik, Fachbuch 4/363

Raupentransportfahrzeug 10/899

Rechentechnik 2/177; 6/512; 8/691; 11/999, 1001

### Reiseberichte

- Exkursion an Oder-Neiße-Friedensgrenze
- -, Ju-Te-Reporter in Sowjetunion 5/372; 10/841; 11/925; 12/1065
- -; Testfahrt durch Südasien 6/522; 7/613; 8/662; 9/778; 10/876; 11/976; 12/1060

### Revolutionäre Traditionen

- -, Deutscher Bauernkrieg 1/II. US, 1; 4/345
- -, Kampfgruppen der Arbeiterklasse 7/II. US, 545; 8/II. US, 741
- -, KZ Buchenwald 6/II. US, 449
- -, Novemberrevolution 1918 4/II. US, 273
- -, Revolution 1848/49 3/II. US, 193
- -, Völkerschlacht bei Leipzig 2/II. US, 97

#### RGW-Zusammenarbeit

- -, "ASU-Technologia-74" 4/330
- -, XVI. Bezirks-MMM Magdeburg 1/34
- -, Chemieanlagenbau 11/948
- -, Dokumentation 1/49; 2/142

- -, Elektromotor M4A 2/156
- -, Erdgasleitung Orenburg 1/11
- -, Erdgasleitung UdSSR-Bulgarien 4/321
- -, im Armaturenbau 10/830
- im Oder-Neiße-Gebiet 7/554
- -, Interkosmosprogramm 2/107; 5/394; 10/854
- -, Intertextilmasch 2/142
- -, Kernforschung 5/386, 420
- -, Landmaschinentechnik 10/870
- -, Leipziger Messe 1975 5/401; 6/489; 11/948
- -, Medizintechnik 3/250; 11/948
- -, Müllverbrennungsanlage Lichtenberg 5/396
- -, Ostslowakisches Eisenwerk 4/290
- -, Polygraphische Maschinen 11/954
- -, Schutz der Natur 10/865
- -, Zusammenarbeit im Schienenfahrzeugbau 2/133

Rollsteig für Fußgänger 3/249 Rumänien

- -, Schiffbau 3/249
- -, Wohnungsbau 4/309

Rüstung, NATO-Länder 1/54

Saatzucht, industriemäßige Produktion 4/350 Satellitenstarts 2/176; 4/352; 6/528; 7/624; 8/705, 10 892

Satellitentechnik 1/6; 3/KT; 5/394, KT; 10/KT; 11/919

S-Bahn-Baureihe 280 6/510

Schädlingsbekämpfung, biologische 10/830, 896 Schaufelradbagger 12/1045

Schiffe

- -, Bauprahm 8/KT
- -, Binnenfahrgastschiffe 7/KT; 9/KT
- -, Eisbrecher 2/163; 6/KT
- -, Fischereischiffe 1/III. u. IV. US; 6/III. u. IV. US
- -, Forschungsschiff 5/III. u. IV. US
- Frachtschiffe 2/III. u. IV. US; 3/249; 4/III. u. IV. US; 6/499; 9/III. u. IV. US
- im Modell, GST-Modellsport 8/644
- Küstenmotorschiff 3/III. u. IV. US
- -, Rettungsschiffe 2/130; 8/III. u. IV. US; 9/788
- –, Schlepper 2/KT; 10/KT
- -, Strommeisterboot 3/KT
- -, Tanker 10/III. u. IV. US; 12/III. u. IV. US

Schleifen, Bornitrid-Werkzeuge 3/203

Schmalfilmkameras, Kompendium 7/628 Schneefräse für Straßenwinterdienst 2/162

Schnellkochtopf kontra Vitamine? 7/633

Schrottverwertung 2/145; 7/593

Schweißen

- -, CO<sub>2</sub>-Rundschweißtisch 2/112
- -, Fertigungsvorbereitung 1/64
- -, Prozeßgestaltung 1/64
- -, Schneidbrenner 1/20

Schwerelosigkeit, Fallschacht-Anlage 3/259

Schwimmbagger 7/III. u. IV. US Schwimmdock 1/19; 2/106

Schwimmende Stadt 12/1028

Segelbrett, Freizeitsport 6/464

Segelfliegen, GST-Wehrspartakiade 10/846

Seiltrenngerät, Kran- und Aufzugsseile 2/112

Sibirien, Reisebericht 10/841; 11/925; 12/1069

Sojus-Apollo-Projekt 3/220 Sowietunion

-, "ASU-Technologia-74" 4/330

-, automatisierte Jungpflanzenzucht 1/70

-, Baikal-Amur-Magistrale 4/279; 6/458; 9/741

-, Diamantenfunde, erste in Sowjetunion 10/823; 11/984

-, Elektroenergieerzeugung 11/989

-, Elektrovakuumgerätefabrik 1/24

-, Erdaasleitung UdSSR-Bulgarien 4/321

-, Erdölproduzent Nr. 1 in der Welt 11/939

-, Experimentalflugzeuge 2/149

-, Grünalgenzucht 12/1054

-, Herzschrittmacher 10/856

-, Ju-Te-Reporter in Sowjetunion 5/372; 10/841; 11/925; 12/1069

-, Kernforschung 5/386, 420

-, "Kirlian-Effekt" 3/217

-, Landtechnik 8/654

-, Moskau, Stadt der Zukunft 11/933

-, Nachrichtenausstellung "Swjas '75" 9/784

-, Rationalisierung im Kohleabbau 3/229

-, Rote Armee zerschlägt Faschismus 4/284; 5/413

-, Sportbauten für Olympiade 1980 3/233

-, Wasserstoff als Energiequelle 9/738; 10/849

-, Weltraumfahrt 3/220; 5/376; 6/539

-, Werkstoff "Elbor" 3/203

Sozialistische Wirtschaftsführung 1/52; 2/142; 3/250; 4/304; 9/758, 810; 10/823, 906; 11/984, 989, 1001; 12/1078

Speicher, persönlicher 4/358

Spiegel, halbdurchlässiger 4/360

Spiegelreflexkameras 6/492

Spiegelteleskop 2/108

Sportbauten 3/233

Sportboote 4/334; 6/464

Sportgeräte für den Winter 12/1022

Sportschießen, Zeitschrift "Visier" 1/80

Sport und Technik

-, GO "Conrad Blenkle" 4/276; 5/425

–, GST-Ausbildungszentrum Nachrichten 1/72

-, Modellsport 8 644

-, Monatszeitschrift "Visier" 1/80

Sprechfunkgerät 1/17

Spurweiten, Eisenbahn 6/536

Staatsgrenze, Sicherung 8/II. US

Stahlentrostung 2/120

Stahlgießverfahren 2/108

Stahlschrott 7/593

Statistik, Fachbuch 9/810

Stellwerk, Jüterbog 1/59

Stereofernsehen 10/820

Stereofotografie 3/238; 8/697

Stereoheimanlagen 2/182; 3/238; 5/429; 6/452,

532; 8/696

Straßenbaumaschinen 1/14

Straßenbelag, farbig 9/809

Straßenverkehr, Sicherheit 1/68; 4/334; 6/510; 10/898; 11/974; 12/1050

Straßenwinterdienst 2/162

Studium, postgraduales 2/166

Südasien, Reisebericht 6/522; 7/613; 8/662;

9/778; 10/876; 11/976; 12/1060

Suez-Kanal, Wiedereröffnung 10/882 Supraleitung 6/503; 9/769

### Taaebau

großgeräte 12/1045

- rekultivierung 9/754

Tanklöschfahrzeug 1/KT

Tansania, Reisebericht 3/205; 7/549

Tauchboote, siehe: Meereskunde

Teleskop, größtes der Welt 2/108

**Textilindustrie** 

-, Chemiefasern, Herstellung 3/211

-, Mädchenmode 1/29

-, Textilmaschinenbau 2/142; 11/950

Thermometer, elektronisches 4/314

Thermovision 12/1019

Tierproduktion 1/20; 8/712

Tonbandtechnik

-. Heimmikrofone 6/491; 7/631

-, Magnetbänder nur begrenzt bespielbar? 12/1065

-, Magnetbandkassette K 90 11/916

-. "Tesla B 100" 2/102

-, schaltbarer Diodeneingang 11/994

-, Überspielung vom Fernseher 8/698

-. "ZK 246" von UNITRA 5/428

Topografische Karten 2/132

Tragflächenschiff "Zyklon" 11/974

Tragschrauber 11/1002

Traktoreninstandsetzung 1/4; 2/103

Transistortechnik 1/86; 10/902

Transport, innerbetrieblicher 12/1039

Trickkiste, Rationalisierungsvorschläge

2/179; 3/262; 4/276, 355; 5/443; 6/531; 7/627; 8/715; 9/799; 10/895; 11/998; 12/1083

TUL-Prozesse, Rationalisierung 4/336

Turmglockengießerei 1/74

### U-Bahn

–, neue Wagen 2/121

-, rechnergesteuert 8/706

Umweltschutz

-, Abwasserreinigung 2/118, 138; 4/316

-, Elektroauto 2/172; 7/550; 11/975

-, Erdbebenvorhersage 9/735

-, Handbohrhammer mit Schallschutzkapsel

Hochwasserschutzbecken 10/863

Kosmos dient dem Menschen 11/919

-, Luftreinhaltung 2/112; 8/712; 10/865

-, Müllverbrennungsanlage 5/396

-. Rekultivierung alter Tagebauflächen 9/754 -, Schutz der Meere 12/1028

-, Baupatent "Multiflex" 4/293

–, Medizintechnik 11/948

Untergrundbahn, siehe: U-Bahn

Unterwasserforschung, siehe: Meereskunde

Verdichterbau, Drehkolbenprinzip 6/507 Verkehrsbauten

-, Baikal-Amur-Magistrale 4/279; 6/458; 9/741

-, Suez-Kanal 10/882

-, Zentralbahnhof Warschau 3/248; 12/1050

Verkehrskaleidoskop 1/68; 2/158; 3/248; 4/334; 5/436; 6/510; 7/606; 8/706; 9/790; 10/898; 11/974; 12/1050

Verkehrssicherheit

-, Alkohol am Steuer 1/68

- -, Fahrtips für Motorradfahrer 4/334; 6/510; 10/898; 12/1050
- -, Mindestgeschwindigkeiten 1/68
- U-Bahn rechnergesteuert 8/706
- unfallverhütende Mode 11/974
- -, Warnblinklampe 8/708
- -, Wintertechnik 2/160

Verkehrswesen der Zukunft, Fachbuch 8/712

Verkehrszeichen, Werkstoffe 7/632

Verpackungstechnik 6/494

Videotechnik 11/949

Völkerschlacht bei Leipzig 2/II. US, 97

Volksarmee, siehe: NVA

Volkspolizei, Deutsche 9/721; 10/817

Volkswerft Stralsund 3/194

Voltmeter, elektronisches 4/357

Vormilitärische Ausbildung 1/72, 80; 4/276;

5/425: 8/644: 10/846

VVB Wälzlager und Normteile 12/1078

Waffen 1/1; 2/97; 3/II. US; 4/273; 5/II. US; 6/449; 7/545; 8/II. US, 641; 9/721, 746; 10/817 904; 11/913; 12/1009

- geschäfte in der NATO 1/54

Waggonbau 2/133; 5/404; 7/572

Währungssystem, kapitalistisches 2/184

Waldbrandbekämpfung 8/706

Warenbewegung, Facharbeiter 9/765

Wärmekraftwerk 11/989

Warezhauer Vertrag, Waffenbrüder 6/484: 11/913

Wasser, Dipolcharakter 6/536

Wassersport 4/334; 6/464; 9/725

Wasserstoff, Energiequelle 9/738; 10/849

Wasserwirtschaft 2/118, 138; 4/316; 10/863; 11/982

Wattmeter, Messen der Wirkleistung 3/264 Weltall, Erde, Mensch 4/296; 5/407; 6/476, 539

Weltfestspiele, XI. 4/304

Weltkrieg, zweiter 4/284; 5/II, US, 413

Weltraumfahrt

- -, außerirdische Zivilisation? 4/296; 5/407; 6/476
- Besuch im Sternenstädtchen 5/382
- -, COSPAR-Tagung in Warna 10/854
- -, Interkosmosprogramm 2/107; 5/394; 10/854
- -, Kosmos dient dem Menschen 11/919

- -, Luft- und Raumfahrtsalon Le Bourget 9/749
- -, mit Lichtgeschwindigkeit zu anderen Sternen? 7/632
- -, Raumflugkörper, siehe: Satellitentechnik
- -, Raumflugtechnik 3/240; 4/363
- -, Sojus-Apollo-Flug 3/220

Weltwirtschaftskrise 9/792

Werft, Volkswerft Stralsund 3/194

Werkstoffeinsatz, rationeller 2/166

Werkzeuge, Zerspanung 3/203; 7/599

Werkzeugmaschinen 5/402; 6/497

Wetterforschung 1/22

Wettersatelliten, siehe: Satellitenstarts

Windsurfing 6/464; 9/725

Wintersportgeräte 12/1022

Wintertechnik, Verkehrswesen 2/160

Wirtschaftsführung, kapitalistische 1/54; 2/184; 3/205; 4/340; 5/431; 6/522; 7/613, 618; 9/792; 12/1028

Wirtschaftsführung, sozialistische, siehe: Sozialistische Wirtschaftsführung

Wissenschaft und Technik

- -. Geschichte und Technik 1/5; 7/549; 11/916
- -, Produktion und Wissenschaft, Wechselverhältnis 10/858; 11/961; 12/1055
- Ständige Bild- und Textfolge 1/14; 2/106; 3/257; 4/311; 5/401; 6/489; 7/597; 8/677; 9/730; 10/828; 11/948; 12/1040

Wohnungsbau 1/60; 2/119, 122; 4/293, 309, 317, 325, 336; 11/933

Zelluloseherstellung 10/841 Ziegelproduktion 7/599

Zinnaufbereitungsanlage, schwimmende 7/602

Ziolkowski, Raketentechnik 5/376

Zivilisation, außerirdische? 4/296; 5/407; 6/476

Zukunftsforschung 1/91 Zündkerzen 10/888

Zweiradfahrzeuge

- aus zweiter Hand 5/436
- -, Beinschutz für Mokick S 50 4/276; 8/710
- -, Bekleidung für Fahrer 3/239; 4/278; 7/584, 606
- Fahrtips 4/334; 6/510; 10/898; 12/1050
- -. Kleine Typensammlung 6; 7; 11
- -, Kräderkarussell '75 7/581
- Motorradtypen 1/III. u. IV. US; 2/III. u. IV. US; 3/III. u. IV. US; 4/III. u. IV. US; 5/III u. IV. US; 6/III. u. IV. US; 7/III. u. IV. US; 8/III. u. IV. US; 9/III. u. IV. US; 10/III. u. IV. US; 11/III. u. IV. US; 12/III. u. IV. US

1a u. b Die Stoßstangen des Saab 99 sind so konstruiert, daß sie einen Anprall bis zu Geschwindigkeiten von 8 km/h unbeschädigt überstehen

2 Die anatomisch geformten Vordersitze haben integrierte Kopfstützen. Um der "skandinavischen Kälte" zu begegnen, besitzt der Fahrersitz eine thermostatisch geregelte Heizung.

### Saab 99

Neben Volvo ist Saab-Scania in Schweden der zweite große Produzent von Kraftfahrzeugen. Seit 1967 wird die Baureihe Saab 99 in verschiedenen Versionen hergestellt. Seitdem wurden die einzelnen Typen ständig weiterentwickelt. Auf Grund der verwirklichten Sicherheitsideen, des gelungenen Stylings, der modernen Technik und des Komforts ist der Saab 99 in den vergangenen Jahren in verschiedenen Ländern als "Auto des Jahres" gewählt worden.

Das Fahrzeug kann teilweise mit einem Vergasermotor (73 kW) oder mit einem Einspritzmotor (87 kW) ausgerüstet werden. Es besitzt H-4-Scheinwerfer mit Wischern, heizbare Fahrersitze und stoßenergieabsorbierende Stoßstangen.

### Einige technische Daten:

Herstellerland: Schweden

Motor: Vierzylinder-

Viertakt-

Reihenmotor

Reihenmoto

Hubraum: 1854 cm<sup>3</sup>

100 PS (73 kW) oder 118 PS

(87 kW)

Länge: 4370 mm

Breite: 1690 mm

Höhe: 1440 mm

Spurweite v./h.:

Leistung:

1390 mm/1400 mm

Radstand: 2473 mm Leermasse: 1130 kg









# JUGEND+TECHNIK AUTOSALON Saab 99



### Kleine Typensammlung

Luftfahrzeuge

Serie C

Jugend und Technik, Heft 2/76

### Zlin-526

Das Flugzeugwerk "Morawan" in Otrokovice - ČSSR entwickelte die Z-526 aus den Erfahrungen mit der bekannten Trainer-Reihe, Abaeleitet von der Z-236 wurden die Zelle und die Triebwerksaufhängung verstärkt. Das neue Flugzeug hat auch eine reichhaltigere Instrumentierung, zum Beispiel einen Geschwindigkeitsmesser mit Signalisierung, der das Erreichen der höchstzulässigen Bereiche durch rotes Licht anzeigt, und einen Ladedruckmesser in der Saugrohrleitung. Funkgeräte und künstlicher Horizont können eingebaut werden. Es gibt folgende Versionen: Z-526 "Trener"; zweisitziges Schul- und Sportflugzeug, auch zum Segelflugzeugschlepp geeignet, Z-526 "Akrobat": einsitziges Wettbewerbsflugzeug für Kunstflug mit etwas geringerer Rüstmasse.

#### Einige technische Daten:

| Herstellerland          | ČSSR                 |
|-------------------------|----------------------|
| Länge                   | 8,00 m               |
| Höhe                    | 2,06 m               |
| Spannweite              | 10,60 m              |
| Flügelfläche            | 15,45 m <sup>2</sup> |
| Rüstmasse               | 680 kg               |
| Startmasse              | 970 kg               |
| Höchstgeschwindigkeit . | 243 km/h             |
| Gipfelhöhe              | 4800 m               |
| Steigleistung           | 5 m/s                |
| Reichweite              |                      |
| mit vollem Tank         | 580 km               |
| Kraftstoffverbrauch     | 36 l/h               |
|                         |                      |



### Kleine Typensammlung

Luftkissenfahrzeuge

erie **G** 

Jugend und Technik, Heft 2/76

### 5-t-Luftkissenplattform

Von der British Hovercraft Corporation wurde eine Luftkissen-Lastplattform (Luftkissenpalette) entwickelt, die bei einer Tragfähigkeit
von 5 t auch für den Transport von
Containern auf ebenen und glatten
Böden vorgesehen ist. Die geringe
Höhe der Plattform von nur 6 cm
gestattet, Lasten mit der Luftkis-

senpalette zu unterfahren, mittels Druckluft die Last geringfügig anzuheben und mit minimaler Kraft zu verschieben. Durch ein Ventil, an das die zum Kompressor oder zur stationären Druckluftleitung führenden Schläuche angeschlossen werden, läßt sich der Luftdruck regulieren. An der Unterseite der Plattform befinden sich sechs flexible Luftkissen; eine Peripherie-Schürze erschwert das Entweichen der unter Überdruck stehenden Luft.

### Einige technische Daten:

| Herstellerland | Groß| britannien |
| Länge | 2,27 m |
| Breite | 1,67 m |
| Höhe ohne Druckluft | 6 cm |
| Höhe mit Druckluft | 9 cm |
| Luftverbrauch | 3 m³



### Kleine Typensammlung

Schienenfahrzeuge

Serie E

Jugend und Technik, Heft 2/76

### Dieselelektrische Lokomotive TE 114

In steigendem Umfang exportiert die Sowjetunion leistungsstarke Triebfahrzeuge. Die Diesellokomotive des Typs TE 114 ist in ihren technischen Daten so ausgelegt, daß sie in Zonen mit tropischem Klima arbeiten kann. Sie wurde an die Irakische Staatsbahn geliefert. Die TE 114 besitzt Wechselstrom-Gleichstrom-Übertragung und Drehgestelle, wie sie von den Baureihen 130, 131 und 132, die auch bei der DR eingesetzt werden, bekannt sind. Abweichend von diesen besitzt sie jedoch nur einen Endführerstand. Die TE 114 ist als Einsektionslokomotive ausgeführt, für

den Einsatz in Doppeltraktion ist eine Mehrfachsteuerung vorgesehen.

#### Einige technische Daten:

| Herstellerland          | UdSSR    |
|-------------------------|----------|
| Spurweite               | 1435 mm  |
| Achsanordnung           | Co, Co,  |
| Leistung                | 2800 PS  |
| Achskraft               | 20 Mp    |
| Dienstmasse             | 120 t    |
| Höchstaeschwindigkeit . | 140 km/h |

### Kleine Typensammlung

Meerestechnik

Serie **H** 

Jugend und Technik, Heft 2/76

### Ichthyander 66

Die Arbeiten des Donezker Labors für UW-Forschung Ichthyander in den Jahren 1966-1969 waren der Untersuchung und Erforschung eines Komplexes von Fragen gewidmet, die mit dem System Mensch-UW-Station verknüpft sind. Dabei wurden mit Ichthyander 66 besonders ärztliche Kontrollen und physiologische Untersuchungen durchgeführt, u. a.: erhöhter Druck, veränderte Atemgaszusammensetzung und deren schädliche Beimengungen, bakterielle Verschmutzungen, erhöhte Feuchtigkeit, veränderte Wärmeempfindungen, Lärm, veränderter Rhythmus der Arbeit, Erholung, Ernährung, sensorische Isolierung und biologische und psychologische Unverträglichkeit.

#### Einige technische Daten:

Herstellerland ... UdSSR
Rauminhalt ... 6,8 m³
Besatzung ... 2 Personen
Einsatztiefe ... 11 m
Einsatzdauer ... 3 Tage



